











# Unastasius Grün's gesammelte Werke.

Dierter Band.

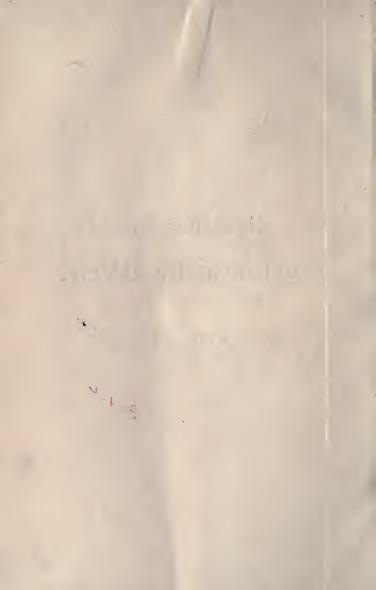

1886

### Unastasius Grün's

## gesammelte Werke.

Herausgegeben

von

Cudwig August Frankl.

Dierter Band.

32432

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1877.



Drud von 3. G. Teubner in Ceipzig.

Nibelungen im frack.

1842.

"Deus acterne, nisi vigilares, quam male esset mundus, quem regimus nos, ego miser venator et ebriosus ille et sceleratus Julius!"

Ex dictis Imp. Maximiliani I.





ebend angeborne Rechte Un den Cenz im Sonnenglanze, Müde siegloser Gesechte,

Legt die Muse ab die Lange;

Will nicht unter Machtgeboten Kämpfen in gedrillten Schaaren Nicht von Söldnern der Despoten, Nicht von freiheitsjanitscharen.

Mögt dem Einzlen nicht versagen, Was das Ganze soll erlangen! Wollt ihr frei das hohe Jagen, Gebt auch frei das Grillenfangen.

Alichts verliert an Macht und Glanze Allbion, das stolze, große, Weil es frei die krause Pflanze Bunter Narrheit pstegt im Schoose. Blumen trägt auf allen Wegen Rings die Welt, die blüthenvolle; Wer nur will, sei nicht verlegen, Wo er Kränze winden solle.

Ausgestrent an allen Pfaden Ist der Wahrheit Saatensegen; Wer nur sucht von Gottes Gnaden, findet sie an seinen Wegen.

Wo im Frei'n der Blumenarten Ungepflückt so viel noch bleiben, Ist's ein danklos Mühn, im Garten Teu die alten Pstanzen treiben.

Und der "großen That in Worten" Könnten wir beinah entrathen; Was uns noth thut aller Orten, Ift ein großes Wort in Thaten!

Doch was foll ich Dir es sagen, Dentscher Mann, auf deffen Munde Schweigen ruht an rechten Tagen, Rede blüht zur rechten Stunde;

Sprechend, wie der Con der flöte Oder wie Posannenschrecken, Wenn er eine Morgenröthe Grüßen durfte oder wecken;

Schweigend unter heil'gen Siegeln Sonft ein Alpenfee, voll Tiefen, Drin der Erde Höhn fich spiegeln, Drin des himmels Steene schliefen. Doch wie kam Dein ernfter Mamen Und Dein Bildniß, ftreng und bieder, In den frausgeschnitzten Rahmen Dieser heitern, losen Lieder?

So in Römervillen ragen Marmorbüften alter Weisen; Bunte Blüthenranken wagen Gaukelnd doch sie zu umkreisen.





## Ein Stück Exposition, Invocation, nebst etlichen Episoden.

d finge jenen Helden, — ja, welchen? — wo der Held, Def Chaten Zauberbanne, zu fesseln süß die Welt, Der Held, der im Liebestaumel hin seines Dichters Geist, Wie Windeswirbel in Lüsten mit sich den frühlingsfalter reißt?

Sei er ein Held der Vorzeit? Uch, wenn sein Banner wallt, Das nicht das unfre, umschanert uns Grabeszugwind kalt! Sei er aus unsern Tagen ein Held, noch strebend frei? Dem werden die Herzen wohl schlagen? O daß es nur von Liebe sei!

"Aufftieg ein Gestirn im Morden, es strahlte warm und hell, Schlaftrunkne riefen: Webe, wie wird es Tag so schnell! Schlaflose riefen: Webe, wie fannig, o Sonnenschein! Wer dankt, daß Licht geworden, was Wetterwolke könnte sein?

Er herrscht ein fürst im Norden, groß in der Kunft zu geben, fein abgelernt der Sonne hat er's, mit Gunft zu geben; Stehn denn umsonst dort Blumen und Wiesen, Cannen, Linden, Und für die Kunft zu empfangen will ihnen sich kein Jünger finden? Nicht nimmt er seinen Corber von Ceichenschläfen fort. fest hielt der alte König verschlossen den reichen Hort, Der Sohn erschlenst den Segen, so daß es dünkt dem Dolke, Als ob die Hand ihn schütte des todten Königs aus der Wolke.

Gerecht und mild seid denen, die vor im Kampf uns gingen! Vor franzgeschmückten Richtern ist doppelt schön das Ringen; Im Wald an alten Cannen des Schößlings Wuchs sich messe, Im kahlen Steppenlande dünkt selbst der Schlehdorn sich Cypresse.

Abtragen ist des Handwerks, der Kunst nur ist das Bau'n, Wohlseiler Witz ist Zweifel, doch heil'ge That Vertrau'n; Der Bauspruch ist gesprochen, der Grundstein ist gelegt. Sei drum der Ban zerbrochen, weil eine Kron' am first er trägt?

Die gestern Bettler, praften am Königsmahl als Herrn! Um Goldplafond ob ihnen fäh' ich als Liistre gern Den Bettelsack von gestern, sie fein zu mahnen dessen, Wie Jenen zu Syracufä der Cöpferthon bei Goldgefäßen.

Der ungewohnte Gluthtrank verwirrt Trinkspruch und Rede, Mit der Parketten Glätte kommt Gleichgewicht in Sehde; So konnten sie nicht rühmen den Comfort deiner Seste, Und dich, fürstlicher Gastfreund, nicht sehr erbauen deine Gäste.

Wir werden an dir nicht irre! Du bist wie Cenz gekommen, Erhofft, ersehnt! Cenzsonne mag noch nicht Allen frommen; Daß sie kein Keimlein senge, daß sie kein Bliihn beirre, Verhüllt sie sich bisweilen. Wir werden, herr, an dir nicht irre! O werd' an uns nicht irre! Ein Sonnenaufgang weckt Gevögel viel, das nistend in Busch und Klüften heckt! Du hörst die Morgenlerche aus all der Stimmen Gewirre: Lenzmündig sind die Lande! O werd' auch du an uns nicht irre!"

So fang ich bei deinem Anfgang! Wie wird dein Abend fein? Die Antwort liegt verschlossen in deines Zusens Schrein! Ich weiß nur, unsere Liebe schuf dir gar schwere Pflicht. Sei ftark und tren dir selber! Dein Cenchten brancht kein fremdes Licht.

In deinem Cand nicht fäng' ich's! Den reinsten Strahl ja schwärzt Verdacht in Knechtgemüthern, sich dünkend frei und beherzt; Ich habe nichts zu fürchten und nichts von dir zu hoffen, Drum ließ ich den Strom der Liebe zu dir hinfinten frei und offen!

Doch möcht' ich in dem Strome, beglänzt von heitrer Sonne, Nach Lootsenart besest'gen manch' schwarze Warnungstonne: Herr, ein Geschent, gegeben, darf keinen König renen! Wer vorwärts schritt, soll ruckwärts den Schritt, wie Niederlage, schenen!

Nicht heb', o fürst, zu Thronen, was an die Stusen sich schiete, Und nie zu Märtyrerkronen die eignen Palmen zerpflücke! Intwaffen sind, und schärfre als Schwerter, die Dornenreiser, Der Kronentraum des Martyrs gebiert dem Collhaus einen Kaiser. So jang ich in meinen Bergen, noch hoffend, als dein Cand Schon glaubens:, hoffensärmer dein Sternbild bleichend fand; festhalten gern die Berge den letzten Tagesstrahl, Wenn längst hereingebrochen die alte Nacht ins dunkle Thal.

Wenn ich in Liebe irrte, mich wird es nicht entehren; Der Liebe heil'gen Purpur, kein fürst kann ihn entbehren! Weh', läßt der Reichgeschmückte die edlen Kleinode wandern, Bis ihm vom Leib gefallen ein schöner Lappen nach dem andern!

Das dentsche Herz hat lieben, vertran'n beinah gelernt, Das dentsche Lied nur wandte sich ab und grollt entsernt; Den faltenwurf des Purpurs, des Goldmunds Zauberrede, Das Schweigen selbst der Lippe bemäkelt's in so kleiner fehde!

Wo ist der Mann, der ragen noch über'm Trosse darf, Den's hent nicht hob zu Sternen, mit Koth nicht morgen warf? Es wirbt dem jungen Dichter ein Schmählied um den Kranz, Sei anch der Schlamm zu Perlen im Dichtermund verwandelt ganz.

Politisch Lied, dn Donner, der felsenherzen spaltet, Dn heil'ge Bristamme, zum Siegeszug entfaltet, Dn fenersänle, dem Volke aus Knechtschaftwüsten hellend, Dn Jerichoposanne, der Zwingherrn Bollwerk all zerschellend! Sieghafter Sparterfeldherr, der freiheit Thürmer du, Du Todeslavine Murtens, Bastilsenstürmer du, Fornwolke, deren Blitze der Corse zucken sah, Du Sterberöcheln der armen, gemordeten Polonia!

Du heil'ger Graal, Goldschaale mit des Erlösers Blut, Wenn sie zur rechten Stunde in rechten Händen ruht; Schiffbrücke du den Deutschen zur Rache über den Rhein, Du griechisch feuer der Klephten, du heller Inliussonnenschein!

Du schwebst, wie fahnen und Adler, den Heeren rauschend vor! Veit Weber und Cyrtäos, Rouget und Arndt im Chor! Das "ca ira!" — Die Klänge aus Berangers Verließ! — "Noch nicht ist Polen verloren!" — "Der Gott, der Eisen wachsen ließ!"

Du sprachst befeuernd, warnend, Cassandra unsern Tagen; Uns Ohr hat uns dein Wehruf, doch nicht umsonst geschlagen! Ein Inhlweib hat vors Untlitz schlan deine Maske genommen, Doch durch die Carve funkeln nicht deine Augen, die klugen, frommen!

Sollst du das sein? Dieß Winseln bezahlter Ceichenweiber Um den erlognen Ceichnam, gespielt vom Possentreiber! Der Codte ninmt sein Caken und tanzt zu Schmaus und Scherz; Weh', rühren solche Hände die Gottesharse: Menschenherz!

Sollst du das sein? Dieß schleichend Gespenst von Köschpapier, Dein Harnisch Landtagsakten, ein Zeitblatt dein Panier, Den National, zum Dreispitz gesormt, als Claque am Urme, Gesüllt mit Zeitungswinden den Ondelsack, daß Gott erbarme! Papier dein ranschender Mantel, dein Herzblut Druckerschwärze! So wird das Lied gewinselt vom großen Zeitenschmerze, In Reime die Allgemeine gebracht und nun sub rosa Noch komponirt dreistimmig, — wir lesen lieber sie in Prosa.

Traun, auch in Prosa läßt sich Erträgliches noch sagen, Ein keck Scharmützeln wagen, ein herzhaft Treffen schlagen; In Versen schrieb Washington den Brief der freiheit nicht, Der herr selbst sprach in Prosa das große Wort: Es werde Licht!

Es freucht Gewürm: Aotizen und spinnt die Blätter entlang, Spinnt weiche Seide die Ranpe? Rein, blanken Namen den Strang! Unn schwingt sie als Cied die flügel! Will's dir zu Ohr nicht schallen, Und du gehst seitab schweigend, — hui, bist eidbrüchig, abgefallen!

Wem ihren Strahl die freiheit einmal durchs herz gegoffen, Albfällt der nie und nimmer trotz sondrer Kampfgenoffen! Wir tragen der freiheit Banner, nicht ihre Livereyn; Der Unecht will Unterfnechte, der freiheit selbst kein Sklav' ich sein!

Ihr wollt, der freiheit Sänger, die eigne Mutter knechten, Die Poesie, im feldrock der Politik zu sechten! Im Mondlichttraum des Waldes o laßt die Jägerin schweifen, In's Zeit, wird die Amazone nach Schwert und Chlamys zürnend greifen!

Ist's Zeit, wird Speere saen der Samann goldner Saaten, Unmünd'ge Kinder nur spielen in Friedenszeit Soldaten; Ein Tellgeschof trifft besser, das, muß es sein, trifft Herzen, Uls Perserpfeile tausend, — Henschrecken, die den Tag nur schwärzen! Das Wort, das deutsche, freie, wir nimmer missen können! Doch lernt, anch fürstenlippen ihr freies Wort zu gönnen. Die Zeit will euch missallen. Gesallt wohl ihr der Zeit, Die, was sie bant, zertrimmern, und die entweihn, was sie geweiht?

Was nennt ihr heilig? Schützen vor enrem Hohn die Narben, Der Kranz den greisen fechter, das Leichentuch, die starben? Ihr grollt mit Gott! Der Herrgott wird wohl abmagern vor Weh! Entsetzt es dich, Kyäne, dein Spiegelbild zu schann im See?

Erlösen wollt ihr die schöne, verzanberte Prinzeß, Ihr wißt das rechte Wort nicht, und Unke bleibt sie indeß; Ihr schleppt Gebirge Reisigs zum feuer, — frommt es auch? Es strahlt als Licht in Nächten, bei hellem Tage gibt's nur Rauch.

Der grüne Bann der frende, ist er denn umgerissen, Daß nur von der Cranerweide feldzeichen wir pflücken müssen? Weh uns, erkrankten Adlern, daß unfre matten Angen Unr durch geschwärzte Gläser ins Sonnenang' zu schauen tangen!

Du aber, Aenbekränzter, wenn deines Lieds Galeere Die höchste Wogenspitze front in dem stürm'schen Meere Der Volksgunst, — meinst du, sie wolle dich nur in die Sterne heben? Von deiner Schwindelhöhe sieh dort das Riff und lerne beben!

Und hat des Riffs Gekofe dein Schiffsgebalk gerschlagen, 2Inr Muth! Ein Brett wird landwarts dich und den Corber tragen; Ein neues floß dir zimmre, kuhn krenze durch die Meere, Doch steure besser, wahre getrener deiner flaggen Ehre! Der Dichtung keusches feuer noch nähren edle Reiser, Sprach auch, sie fast verschückternd, der Siebenzahl ein Weiser: "Das Wiesenthal Poesis ist Blumentragens schwach, Düngt, Blumen, dort den Acker, der ungepflügt noch liegt und brach!"

Groß g'nug bift, Menschenseele, groß g'nug du, Gotteswelt, Daß frei ein Herz ausklinge, bevor's zur Grnbe fällt! Nie wird der Edelhirsch ackern, Waldrehlein gehn mit Säcken, Stranchröslein Stuben heizen, euch Machtigall als Haushahn wecken!

Und ragten zu den Sternen groß unfre Liedesahnen, Wie Palmen feingefiedert, schönblättrig wie Platanen; Dem Erdpuls sind wir näher, der Aenzeit Orchideen, Bizarr der Wuchs, die Blüthen wie blumengewordene Märchen der feen.

Blitz! im Diskurse hätt' ich bald meinen Helden vergessen, Wie Umme das Kindlein, herzend den Grenadier indessen, Wie Kindlein seine Puppe der Apfelschnitten halber, Wie Grenadier die Umme wohl einer schönern Dritten halber!

Mein Held ist, traun, kein Riese, das könnt' uns schnell entzwein, Dir möcht' ein Wicht mein Riese, dein Ries' ein Zwerg mir scin; Er ist nicht so groß, daß Mißgunst ihn noch verkleinern wollte, Er ist nicht so klein, daß Liebe aufblasen ihn und strecken sollte.

Er schwingt in seinen Händen kein Schwert, so hart und scharf Wie Durandart, das sterbend Roland in den Brunnen warf; Statt Etzels Gottesgeißel ein Stab, roßhaarbezogen! Escalibor des Urtus, in seiner Hand ein fiedelbogen! Unan, Grun's Werte IV. Das Rößlein, das er reitet, hat fast noch stärkern Rücken Alls Bayart, dessen Croupe vier Haimonssöhne drücken, Und wie des Serben Marko Roß Scharatz ist's verständig Und lebhaft wie Rosinante und wie Bucephalus unbändig!

Sein Rößlein heißt Marotte, im Baß geht's ftatt im Paß, Don seinem Schenkeldrucke stöhnt, schnaubt der Geigenbaß! Marotte, sei besungen wie deine Brüder im Stalle, Du springst viel höher, weiter, du bist gewaltiger als sie Alle!

Du haft, mein frommer Klepper, mich oft feldein getragen, Stolzierst vor der Staatskarosse und keuchst vor'm Erntewagen, Schleppst dem die Dosensammlung, trägst den auf die Käserjagd; Greif' aus und trag' uns, so lange die lane Lebenssonne tagt!

Dir bist ein gelehrig Chierlein und zählst berühmte Reiter, Bier überklimmend zierlich im Büchersaal die Leiter, Dort watend mit dem feldherrn im Blut erschlagner Heere, Schwingst dich mit Diesem zu Sternen und springst mit Jenem über die Meere!

Minister trainirt dich zum Wettlanf, — am Siel statt des Preises erblickt er Fait accompli die Dame! Verdutzt doch grüßt und nickt er; Beredsam wie das Granpferd der Bibel wardst du da Und sprichst zum Weltregierer: Quam parva sapientia!

Dort hat ein Springer ersprungen der Cebensrennbahn Preis, Bekränzt und volkumjubelt piaffirt der Hengst im Kreis; Du bist's, mein Pferdchen, mag dich dein Reiter auch versteden In prunkende Schabracken, sinnspruchgeblähte Purpurdecken! Es kommt ein Held zum Sterben, sein trenes Roß ersticht er, Daß sich's kein Undrer eigne, und dann sein Schwert zerbricht er; Tren harrst du aus, Marotte, an deines Reiters Ende, Ihm macht's das Sterben bittrer, zu lassen dich in fremde Kände.

Ich singe, Rößlein, deinen berühmtesten Besteiger, Den Herzog Morit Wilhelm, Mersburgs fürstlichen Geiger, Der auf dir ausgezogen, fran Harmonia zu frein, Den fürsten, dessen hände von Ulnte und Dintengräuel rein.

Ob and die Welt unhöfisch ihn einen Narren nenne, Daß nur des himmelsseuers ein Theil durchs herz ihm brenne! Ein Nam' ist nur ein Odem, und Narr gern, wer's erräth, Daß Narren sich Weise nennen, wenn sie in der Majorität.

Der liebe Gott läßt fließen reich seinen Sonnenschein, Wie Kaiser bei Krönungssesten aus Brunnen goldnen Wein; Der Marschalk fängt im Goldkelch, das Volk in Gläsern rein, In Thon ihn auf der Bettler; doch blieb's derselbe edse Wein!

Diel frendenfünken geben ein großes freudenfener, Mondseligkeit, du spiegelst im Meer dich, wie im Weiher! Mein Held stieß sich ins Herze, ob Winkelried er wäre, Soviel er konnt' umfassen der Lebenssonne Strahlenspeere!

Dich, Sonnenschein, du klarer, ruf' ich nach Recht der Dichter, Erhellend, wärmend, schlage durchs Lied mir deine Lichter! Den Splitter Glas am Boden schmückst du mit Regenbogen, Den Demant unter Kieseln haft du zur Kron' emporgezogen. Ihr aber, Hauskobolde, muthwilliger Geisterchor, Seid meine Maschinisten, doch nicht zuviel Anmor! Ihr wißt ja, in das Epos gehört ein wenig Mirakel, Blas't Geigenharz, Blitzpulper durchs Licht zu Lenerwerks Spektakel!

O Aibelungenstrophe, gewohnt in stählern Mieder, Ins Panzerhemd zu schnüren die markig strammen Glieder, Bei wallender Oristamme im leuchtenden Harnisch zu schreiten, Mit hochgeschwungner Keule und langgestrecktem Speer zu streiten;

Leih'st du dich auch den Spielen von schwächern Enkelsöhnen, Dein Haupt mit Puderwolken statt Schlachtenstaubs zu krönen, In Schnallenschuh' zu streden den Fuß, statt in den Bügel, Dein Sbenmaß zu opfern des Seidenfracks betreßtem flügel?

Dn Vers der Aibelungen, du bist ein Meer, ein weites, Hier ruht's, so glänzend, schweigend, dort brandend am felsen aufschreit es!

Du bist der Strom der Ebne, der breit sich dehnt und reckt, Und bist anch das Bächlein der Berge, das schäkernd mit Schanndiamanten uns neckt.

Du wandelst wie in feier ein Zug zu Domeshallen, Im Caktschritt Cruppen wallen und Narrenschellen schallen, Herolde werfen Gold aus, das Volk sich balgt an der Creppe, Der König schreitet schweigend, ein Page trägt die lange Schleppe.

Du bist die Kriegsgallione, von Erzgeschossen schwer, Erngst einst als Sängerbarke mich gondelstink durchs Meer Dorthin, wo vom Balkone winkt Poesie, die zei; — O trag' auch jetzt mich wieder, zu fern nicht ihrem Gerzen vorbei!



Von einer feder, einem Schwerte und einer Urt; nebenbei etwas von der Menschenhand.

as Prinzlein Moritz Wilhelm, des Herzogs Christian Sprosse, Sitzt bei dem frommen Pred'ger im Merseburger Schlosse, Vor ihnen aufgeschlagen ein Buch zum Unterrichte, Leicht lesbar, schwer verständlich: das fürstenbuch der Weltzaeichte.

Sie lesen, wie Gutes, Schlimmes der Menschenhände Ziel, Wie Roms Mordbrenner Aero als Kind harmlos im Spiel Mit Purpurnetzen fischte, — wohl ahnte die Aajade Im rothen Aet den Blutstrom des Cehrers einst im Codesbade!

Wenn Gärtner zu Salona ward der entthronte Kaiser, Mordwaffe blieb sein Grabscheit, zum Spott heißt er ein Weiser; Es ist nur alte Uebung des Köpfens fortgesetzt, Unr daß Kohlköpfe muffen statt Christenhäuptern springen jett! Der Dogelherd übt Heinrichs, des finklers, Hand im Morden für spätre Wandervögel, die schlimmen Hunnenhorden; Den blut'gen fang am Keuschberg hält noch das Wandbild fest. 2 Es ist die Hand des Menschen wie Henkerschwert, Brandfackel, Pest!

Glückfelig, wie Da Vincis, die Hand, die gottbegeistert Das Dichterroß gebändigt, des Pinsels Zauber meistert, Die Silbergeige tönen läßt, wie ihr Stoff, so rein; Da scheint der Gottheit Dreiklang gefahren in armes Menschengebein!

O füße Harfe Davids! O Carls schwertmüde Hand, Die, frommbekehrt, uns Reben gepflanzt an Rheines Strand! Da zuckt die Hand dem Schüler, Herr Sittig aber spricht: 3 "Es sei die Hand des Menschen wie Vogelsang und Sonnenlicht!"

Drauf legt' die hand' er segnend aufs haupt dem Knaben hold, Als ob er gleich sie üben in frommem Werke wollt', Des Knaben hande faßt er dann liebevoll in seine: "Daß deine hand nur gleiche dem Vogelsang, dem Sonnenscheine!"

Dieß Wort, es sank dem Schüler zu herzen tief und leise; Wie in den See ein Steinsein, lang beben nach die Kreise; Und fromm und schen anblickt et, wie fremd, die eigne hand, Als sei's ein andres Wesen, ein Pflegekind, ein heilig Pfand.

Der Unabe, wie entschlossen, auffährt von seinem Sitze: "Sei meiner Hand Gewassen du, friedliche Federspitze!" Das Haupt der Cehrer schüttelt, steht auf, antwortet nichts Und führt hinab zum Schloßhof ihn schweigend; ernsten Unsgesichts. Un Simsen, Portalen, Wänden sind unterwegs zu schau'n Diel Rabenbilder, in farben, in Stein und Metall gehau'n, Im Käfig von goldnem Drahte zuletzt, auf seinem Stabe Sich wiegend mit Behagen, kohlschwarz und feist ein lebendiger Rabe.

"Im Juge unfrer Aebte Abt Thilo ift die Ceder, 4 Doch diefer Rab' ein schnöder Schreibfehler seiner feder, Ein Dintenkleks, ein schwarzer, der lebt und krächzt im Lichte; Mit feiner Rabenfeder ins Herz dir zeichne die Geschichte!

Ihm ward ein Ring gestohlen. Er ahnt und spürt Verrath, Er greift nach seiner feder und schreibt, o schlimme Chat! Dem Kämmerling das Urtheil. Als schon der Arme hing, Fand sich — dir sang's die Amme — in eines Raben Mund der Ring!

Die Blutschuld ging zu Herzen tief dem gerechten Manne; Daß er vors Ang' in Reue ihr Angedenken banne, Ließ er den Raben bilden in farb', in Erz, in Stein Und schloß in goldnem Baner den schwarzen lebelthäter ein.

Oft bracht' er felbst zum Käsig fleischbröcklein, Körnersaat, Mit eigner Hand ihn speisend, o noch viel schlimmre Chat! So wird dem Bösewichte noch Cohn für seine Sünde, So wird dem alten Diebe fürs Leben eine sette Pfründe!

Und sterbend griff zur feder der Abt, o schlimmste Chat! Sein Testament, den Raben empsiehlt's dem Domsenat, Stellt Brodbrief, Hulddiplome ihm aus mit Ehrenrechten! Der Dieb mit seinen Kindern verzehrt die Brote der Gerechten. Ihm, Erben, Erbeserben bis an der Zeiten Ende Zwölf Scheffel Korns alljährlich, zwölf Thaler Golds zur Spende! Wird solch ein Pfründner begraben, ja kein Intercalare! Daß tren dem Enkelraben der Wärter seinen Freiplatz wahre.

Ins Hans dem Wärter sliegen die schwarzen Candidaten, Um Kirchenthor der Bettler beneidet den Prälaten; So wuchert fort die Sippe von Sündern, Gesetzverächtern, So blüht der Uhnen Unthat in Gold und Shren den Enkelgesschlichtern!

So hat des Weisen feder, unn er sein nachgesonnen, Wie Uebereiltes er sühne, noch Schlimmres angesponnen. Das ist der Rabe Chilo's, der unstrer Aebte Ceder. Du aber, wenn's dich lustet, erküre deiner Hand die feder!"

Herr Sittig sprachs. Der Knabe empor aus Cräumen fährt: "So schmücke meine hande in Shren einst ein Schwert!" Das haupt der Cehrer schüttelt, kehrt um, antwortet nichts Und führt zum hohen Münster ihn schweigend, ernsten Angesichts.

Es ragt der Dom vor ihnen mit vier gewalt'gen Chürmen, Wie eine heil'ge Veste, die vier Zasteien schirmen, Kanonen ihre Glocken, ihr Krenz Panier der Schlacht, Das Kaiferbild des Stifters hält an der Pforte strenge Wacht.

Sie schreiten durch die Hallen des Doms zur Sakristei, Un Gegenkaiser Undolfs metallnem Mal vorbei; Dort ans geschnitztem Schranke nimmt er ein Schwert von Gewichte, Ein Lenchten wirft das blanke, als ob's frohlocke wieder im Lichte. Herr Sittig spricht: "O Knabe, das gute Schwert hier sieh, Ein Riese nur mag's schwingen, ein begres gab es nie! Us sei's der Todesengel hat einst gestammt im felde; Dieß Schwert, es war zu eigen Andolf, dem tapfern Schwaben= helde."

Dann ein vergüldet Kästlein hebt er vom Schrank der Wand, Drin, rumpfgetrennt, vertrocknet, liegt eine Menschenhand, Es ruht die Kaiserkrone am Deckel goldgetrieben, In Aundschrift: "Petra, Petro, Petrus Rudolpho!" drauf gesschrieben.

"Die jenes Schwert einst führte, sieh, Knabe, hier die Hand, Die Mumie des Siegers, die Sidespsticht noch band! Daß nie gen seinen Kaiser er sie erhoben hätte, Dom Papst, dem Kronhausirer, erstanden nie Goldreif und —
Kette!

Ob selbst sich in Canossa der Kaiser thronentsetzte, Den Purpur, daß er büßend drauf kniee, selbst zersetzte; Es glänzt ein Stern, ein Lichtmal an jeder Kürstenstirne, Ein Gottesmal! Derwischen darf nicht die Stanbhand Lichts gestirne.

Es war der Cag bei Mölsen ein doppelt Blutgericht, Herr Andolf glänzt im Siege, des Kaisers Heer zerbricht; Unr Einer sprengt an den Sieger, der wehrlos starrt, wie gebannt, Uls sei im Gottessolde Scharfrichter der, so vor ihm stand.

Der hant ihm die Kand, die fünd'ge, vom Rumpf mit einem Streiche!

O ftatt des Kaiferzugs nun Armenfünderleiche! Der Gottesheld war's Bonillon, dieß seine erste Sendung, Die einst in Jions Manern gediehn zur herrlichen Vollendung! Da flohn, die einst so freudig gefolgt dem hellen Stern, Don Merseburg der Bischof, Wernher mit fürsten und Herrn;<sup>o</sup> Die Sehnsucht nach dem Himmel rief auswärts, auswärts den Frommen,

Da hätt' er bei einem Barlein das luft'ge Galgenbrett erklommen!

Auf Rudolphs Codtenmale kannst du's in Erz noch lesen, Daß er der heil'gen Kirche ein frommer Streiter gewesen! In seiner Gruft zecht dankbar die Kirche den Leichenwein, Jum Keller macht sie der Pfasse und schmeißt hinans das Kaisers gebein.

Kängst modert's auf dem Anger, und von der fürstenleiche Ist nur die Hand geblieben, ein Ust der Königseiche; Sieh, warnend streckt entgegen sie dir den drohenden finger! Sieh hin auf deinen Wegen und werde nun dem Schwert ein Jünger."

Da füllt dem fürstenknaben das Herz der Menscheit Heil: "So rag' in meinen Händen hoch der Gesittung Beil, Das Wald und Wisten lichte!" Herr Sittig antwortet nichts Und führt hinans ins freie ihn schweigend, ernsten Angesichts.

Dor ihnen auf der Höhe blinkt Sankt Romans Kapelle, Dom Churm das Glöcklein wimmert hin durch die Abendhelle. Herr Sittig spricht: "Sieh ragen den Van von weißen Steinen! Und dünkt dir nicht sein Känten ein tiefes, langverhaltnes Weinen?

Dort grünte Swatibor einft, der hain von heiligen Eichen, Wie Gott fie urgeschaffen, noch teusch von Beilesstreichen, Es schien, verwandelt, das alte Geschlecht gewalt'ger Recten Im grünen Jägermantel, im Lindenharnisch sich zu strecken.

Herr Wigbert, der die Heiden bekehrt mit frommem Munde,8 Wollt' einst ein Kirchlein bauen, doch fehlt es ihm an Grunde; Der will den Acker nimmer, und der nicht geben die Wiesen. Da trat der fromme Bischof zuletzt vor jenes Haines Riesen.

Hier stör' ich keine Rechte! O hätt' er wahr gesprochen! Hier drück' ich keinen Urmen! Noch Schlimm'res ward verbrochen. Beim ersten Schlag des Beiles, o hätt' er da gelauscht, Wiedurch den Waldein Klagen verhallt, und ängstlich Trippeln rauscht!

Es war der Wald voll Ceben, ein dichtbevölkert Reich; Elfkönig herrschte milde vom Thron der Moose weich, Gesattelt stand sein Schröter zum Alexanderszuge; Elfkönigin dreht beim Reigen mit ihren Damen sich im fluge.

Das ist ein lustig Treiben, das ist ein bunt Geschäfte! Der preßt, ein Kränterkund'ger, aus Blumen süße Säste, Gefüllt in zwei Goldeimer muß Bienlein fort sie tragen, Wie Müllerthier die Säcke; hallo! nun heißt's die Lust durchjagen!

Ein Architekt ist Jener, er lehrt dort an der Welle Den Biber ban'n und branchen den Schwanz als Manrerkelle; Ein Musikus ist Dieser, der Sprosser unterrichtet Auf einem Rosenblatte, wie sich's vom Blatt weg singt und dichtet.

Der ist ein feiner Maler, malt einem Schmetterlinge Mit Regenbogenfarben die ausgespannte Schwinge; Dort aus Libellenssügeln näht fein ein Schneiderlein Ein Tanzgewand von Gaze zum nächsten Zall im Mondenschein. Ein Waffenschmied ist Jener, Goldkäfers flügeldecken Weiß er zu Schild und Harnisch zu hämmern und zu strecken; Dort sitzt auf einem Uste einsam ein Philosoph, Studirt im Lindenblatte Urweltgeheimniß, Wesenstoff.

hier ift ein kunftreich Weibchen, das lehrt die Spinne ftricken, Und dort die Kiichenmeist'rin topfgucken kluge Mücken; Da bleicht ein rührig Mägdlein ihr Linnenzeng am Teiche, Schneeglöcken, Lilienblätter, o musterhafte weiße Bleiche!

Bei Aacht im Hinterhalte viel reisiges Geschwader, Beritten auf Ceuchtwürmlein! Ei, hier auch Kriegeshader? Im Sturm soll Rosenkuospe, die Veste, geöffnet sein, Um, den sie hält verschlossen, Dust, den Gesangnen, zu befrein!

Das Alles bebt zusammen des Beiles erstem Schlage! Im ganzen Elfenreiche ist Tranern, Bangen, Alage. Horch, nun vom Thurm frohlocken Herrn Wigberts fromme Glocken, Da, purzelnd durcheinander, zerständt das ganze Reich erschrocken!

Nicht ahnt beim frommen Werke Herr Wigbert, daß er quale In kleinen Elfenseelchen die große Gottesseele, Daß die Natur anch weine, daß Wunden sei'n, die nicht bluten, Und durch den Weltenather viel ungeahnte Klagen fluten.

Aur feinre Sinne belauschen den Odem der Aatur, Sie hören aus jenen Glocken ein tiefes Weinen nur! Geh hin, und bist du sicher, es blinke nur dem Beil, In deinen handen schwinge empor hoch der Gesittung Beil!" Des Cehrers Wort dem Knaben ins Herz sinkt tief und leise, Wie in den See ein Steinlein, lang beben nach die Kreise; Und fromm und schen anblickt er, wie fremd, die eigne Hand, Als sei's ein andres Wesen, ein Pflegekind, ein heilig Pfand.

Wenn er zum Spiel Raketen, Vesnvlein losgebrannt, Der Lehrer mahnt: Nie werde Brandsakel Menschenhand! Wenn dem erhaschten falter er tändelnd die Schwinge bricht, Der Lehrer zürnt: Nie werde die Menschenhand zum hochgericht!

Die rothe Kindergeige zur Hand der Knabe nimmt, Er streicht sie, daß unter'm Bogen sie ächzt und freischt verstimmt; Herr Sittig duldet's schweigend, er sagt nicht ja, nicht nein, Ihm dünft's das erste Zwitschern von einem Vogelsang zu sein.



#### 

#### Intermezzo als Arabeske.

s ift der Knabe Mority ein Mann im fürstenorden, Rothgeiglein Violine in seiner Hand geworden, Und Cello dann, das Herzen wie Menschenstimm' erweicht, Baßgeige zulett, die tapfer der Herzog bis an sein Ende streicht.

Doch Spiel nun und Concerte verlaß, o fürft, ein Weilchen, Dir duften doppelt würzig Narzissen, Glöcklein, Beilchen, Unn sie getrant dir haben ein schön, ein fürstlich Gemahl; Dir zaubre Honigmonde Schloß Dobriluk im Blüthenthal!

Des Turteltaubers Girren ist ja doch auch Musik, Und Kuß ein süßes Schallen, und Harmonie ein Blick Und in Damastgardinen, in Busch und Canbenwand, In düstren Zaumverließen wohnt Wohlklang, den du nie geahnt.

Hoch fliegt ihr, Sonnenlerchen, — sein Herz nochmal so hoch! Ihr flüstert süß, Voskette, — er flüstert süßer noch! Du lächelst froh, o Vollmond, — sein Vlick noch froher, voller! Das flügelroß der Teiten geht durch indeß, gleichwie im Roller.

Allein, allein, Herr Mority, Eins fehlt doch, will mir ahnen, Dich zupft am Rock bisweilen ein Rückerinnern, Mahnen. füllt denn die Cebensschale nicht Liebe zu Genügen? In Einsamkeit was sinust du, was bei der feste rauschenden Zügen? Sie wandeln durch den Garten. Baunwipfel überwallend, Wogt dort im Doppelschafte der Springquell, steigend, fallend; Ihm dünkts ein Geigenbogen, gespenstisch, ungemessen, Er schwankt, als droht' er fragend: Und hast du mein denn ganz vergessen?

Zwei weiße Schwäne steuern stumm im Bassin vor ihnen, Ihm sind's, gebaut von Silber, zwei schimmernde Diolinen; Dort ums Parterre die Wände gestutzter Banmalleen, Ihm sind's nur Notenpulte, die des Orchesters harrend stehen.

Im Cirkus die straffen Seile, drauf springende Gaukler fliegen, Ihm sind's gespannte Saiten, drauf tanzend die Töne sich wiegen; Im Hoftheater der Mime, den Dolche niederzwingen, O tragisch Ende, im Solo ist's einer Saite kläglich Springen!

Ein fenerwerk gibt's Abends; Cenchtkugeln, Raketenstug! Hell im Brillantseuer des Paares Namenszng! Das zischt und sprüht und prasselt! — O sieh gen Himmel sahren In flammen die Kreise, die Haken geschwänzter, gestrichner Notenschaaren!

Ei sieh, ei sieh, Herr Mority, das ist das schlimmste Teichen: Mit ihren Cocken spielend, welch keck gewagt Vergleichen! Uch, diese blonden Ainglein, so kraus zur Schulter fallend, Ein schlängelndes Saitengeringel, des Cello's Nacken blond ums wallend!

Unsfüllt die Cebensschale nicht Liebe zur Genüge! Ift Liebe fern, zu ihr führen all' Steg' und Straffenzüge; Ift Liebe nah, manch Pfadlein wird doch hinweg sich finden, Doch bangt nur nicht, bald wieder wird sich's zurück holdselig winden.



Wie der Merseburger Hofpoet gesungen haben würde.



aß ist der Regens Chori, der Donner in Geigenwettern, Der Sichstamm', den die andern Conblumen schmiegsam umklettern,

Der Riesenleib, den die Rüstung memnon'schen Metalls umklingt, Reptunns, der der Conflut Rebellen mit dem Quos ego! zwingt.

Und herrscht der Bag als Kaiser, der streng zu Recht erkennt, Darf stolz Bafgeige heißen ein fürstlich Instrument; Drum strich sie Herzog Mority, strich sie in Frend', in Sorgen, Strich sie im Schloß und Garten, strich sie am Abend und am Morgen,

Daheim zn eigner frende, im Dom zn Gottes Ehre, Strich sie bei langer Predigt, als ob's ein Schnarchen wäre, Strich sie so frank und frendig, daß schwellend sich vom Schloß Wie Candessegen über ganz Merseburg der Klang ergoß!

Und Segen ist im Cande, der fürst so fromm vergnüglich, fürtrefflich sein Minister: geigt überaus vorzüglich! Im Calt ist's gut arbeiten! ruft Gerber froh und Bräuer, Statt Silbers bringt der Bauer ein Klümpchen Geigenharz als Stener. Sonst wintert's in deutschen Sanden, Zugvögel westwärts sinten, Ihr Schwaben, schen entsprungen dem Käfig und den Ruthen, Salzburger, Wandervögel, ans Alpenschlüften ziehend, Ein leuchtend Krenz im Gesieder, den Landesvater Raben siehend!

Chursachsen, deren Schwingen zum Meeresssug zu schwach, Die nebst Huseisen, Chalern der starke Angust brach, flengt her in unser Ländchen, pickt keck und frei die Brocken! Und hört ihr nicht die Klänge, des finklers Weisen, lieblich locken?

Statt Kämmerlings beim Herzog ein fiedelstrich dich künde, Ein Stradivari verfechte Bittschriften statt der Gründe; Uns Dichtern welch ein Leben! Censur ist todtverblichen: Im Merseburgeramte wird gar nichts, als der Baß, gestrichen.

Des herzogs favorite, dem Seckel nicht zu thener, Unr Colophonium naschend, ein reizend Ungehener! Hochbusig, schwanenhalsig, gewölbt der hüften Masse, Französin nach der Stimme, denn redend unr im ranhen Basse.

So vieler Reize Umfang hat Raum nicht in der Karosse. Sie fährt im Erntewagen, davor vier stolze Rosse. Seht, wie sich favorite und Gattin gut verstunden, Die Herzogin hat selber mit Ilumen ihr das Haupt umwunden.

Denn Liebe soll, wie Gottheit, bar aller Selbstsucht fein; Nicht sei gebannt die Andacht an Gottes Dom allein! Wohlanf zu Vergen und Thalen! Ihr mußt doch seiner denken. Frisch in den Wald! Es könnte die Nachtigallen sonst noch fränken.

Ein Priesterthum, ein mildes, übt auch die Liebe so, Die Lippe, die sie küßte, werd' auch des Liedes froh, Der Urm, der sie umschlungen, darf auch den Pokal kredenzen; Sie wird, was du liebst, lieben und Harfe dir und Zecher kränzen. Unast. Grün's Werte IV. Und als ein rosig Kindlein die Herzogin geboren, Der Herzog priift nicht lange die Aenglein, Aase, Ohren; Daß ganz es seinem Vater als echtes Kind sich zeige, Als Aurecht aus dem Jenseits mitbracht' es eine kleine Geige.

Und ist des Kindes Untlitz, drin sich der Vater erkennt, Ein makelrein und lesbar geschrieb'nes Dokument, So ist das Kindergeiglein, vom Mütterchen geschenkt, Des fürstenwappens Kapsel, die an dem Pergamente hängt.



# 

Der herzog bestellt sein Zeughaus und wirbt sein heer.

nd kam die erste Schwalbe, bald kommen nach die andern, So eine Geigenwallfahrt sah man zum Schlosse wandern, Da zogen hin sanglustig die Cremoneserinnen, Bassette, Bratsche, Gambe mit Violon und Violinen.

Diola anch d'amore, ach, ein entthronter Namen! Dann ihr Gefolg einst holder, jetzt längstvergeff'ner Damen, In Blonfen und pappnen Panzern, geschleppt, geschleift, getragen, Die Ein' im Schiebekarren, die Undre in Ministers Wagen.

Unstogen da die gelben Sangvögel aus Cyrol; Schalk Stainer hat verschlossen in ihres Busens Hohl Tugleich die Häherzunge, die Nachtigallenkehle, Daß jene den Cehrling quäle, der Meister diese nen beseele.

Wie einst um sich versammelt der Welserin Gemahl Der Uhnen Rüstung, Waffen zu Ambras in dem Saal; — Man hält noch werth Sestbecher, drin edler Wein einst fochte: O daß zur fürstenzwiesprach ein Herz noch in den Panzern pochte! So eint hier föstlich Rustzeng der fürst zum Arsenale, Manch Werk Tengschmieds Amati, Küraff' aus fichtenschale, Dom Patagonen Basso, vom Lapplandszwerg Sopran; Doch Sprache, Leben allen gibt eines Tauberstädens Bann!

Die langen vollen Reihen besieht der Herzog heiter: "Ein Marstall edler Hengste, doch fehlen noch die Reiter!" Horch, durch die Gassen hallend Gefänge, Tritte wogen! Mit Kränzen kommt und Zändern vom Land Rekrntenvolk gezogen.

"Weit hinter'm Berg ja wohnen die Türken und Corsaren! Hält Prinz Eugenins Wache, was ist uns zu befahren? Kommt Hagelschlag und Dürre, ihr könnt's vom Cand nicht wenden!"

Der Bergog fpricht's am fenster und nickt und winkt mit beiden Bänden.

Da kamen schlanke Bursche, die Freier der Muskete, Der fürst schnell Geig' und Bogen in ihre hände drehte: "Da schultre mir, mein Junge, das flintlein ring und rund! Das trägt in weite ferne und drückt dir nicht die Uchsel wund!"

Mit Geigenharz die Kiste gibt er den Grenadieren Und reicht die stattlichen Bratschen den stämmigen Kanonieren: "Nicht werden diese Granaten die Hand ench, platzend, sengen, Das Brummen dieser Karthaumen wird nicht das Ohrensell ench sprengen."

Dorführt er dann das Cello dem Reitervolk mit Sporen: "Das wär' ein feines Rößlein, ein Dollblut auserkoren! Das brancht nicht Stren und Hafer; nur aufgeseffen munter! Es beißt nicht, und es schlägt nicht und wirst den Reiter nicht herunter." Unn ift das Heer gesammelt! Commandoworte schallen! Die Rößlein scharren und wiehern, im Takt Ingvölker wallen, Kanonen rasseln und brummen; doch durch das Kampfgewimmel Ragt hoch der Baß des Herzogs, im Pulverdampf des feldherrn Schimmel!

Es klirren von den Salven die Merseburger Scheiben, Wie fernes Donnerrollen durchs Cand die Klänge treiben. Doch nun die Schlacht geschlagen, der Held belobt die Seinen Und frent sich still des Sieges, denn siehe — keine Mütter weinen.

Es ist kein Glück vollkommen; wer hat, der hätte noch gerne, Der Herzog, fast beklommen, ersteht von seinem Sterne: ,,O könnt' ich mein noch nennen den Zwerg, den also kleinen, Daß er die Violine als Contrabaß strich' zwischen den Beinen!

Und hätt' ich einen Riesen, den Anblick, Götter zu laben, Der Contrabaß als kleine Armgeige kann handhaben! So würde Canne, Mißklang, die in die form der Wesen Natur im Unmut legte, versöhnt durch Wesen auserlesen.

Das Zwerglein mit dem Basse ein Größeres mir dente! Klein Roland ist's, nachschleppend das Riesenschwert als Beute; Die Hirtin, die begeistert den Stab des Marschalls schwingt. Groß wird der Kleine, Schwache, der kühn des Starken Chat vollbringt.

Der Riese mit dem Geiglein ein andres Bild mir zeigt: Unfs Knie der große Bearner als Kinderpferd sich neigt; Des Bauers Psing ein Kaiser mit weißen händen lenkt. Die Größe wird nicht schrecken, die sich zum Werk des Kleinen senkt. Die Beiden find zwei Wellen, die fenkend fich, die hebend, Doch Beide gurud jum Ginklang der Spiegelfläche ftrebend. O hatt' ich Beide diese, daß mir kein Wunsch mehr bleibe, Und mir mein Glücksftern wiese die gange, helle Vollmondscheibe!"





Der herzog meint die harmonie zu finden.



in Tag ist's voll Verhängnis, Sonnaufgang rothentbrannt, Der Weichselzopf in Polen, die Pest im Türkenland, In allerlei Gestalten zerweht die Wolkenränder,

Kometen, nicht am himmel, berechnet doch im hoffalender.

Der Herzog mit dem Kanzler durch Wief' und feld lustwallte, Horch, aus dem hohen Grase ein Schrei, ein Wimmern schallte: "O weh, in Urwaldsdickicht hab' ich mich ganz verloren! Uch, Stamman Stammohn' Ende! Wehmir, zum Bärenfraß erforen!

Daß ich sie nie gesehen, daß nie geliebt ich hätte! O daß ich nie verlassen der Jugend sichre Stätte!" Unfhorcht gespannt der Herzog, der Kanzler spricht: "Ich mein", Es wird nach Tagesmode ein malkontenter Canbfrosch sein!"

Der Herzog sucht im Grase; da sitzt anf einem Stein Ein Männlein bärtig, rnnzlig, doch wie ein Kind so klein, Nach Zollen nur zu messen, das weint gar bitterlich; Unshebt den Zwerg der Herzog: "Wer bist du und von wannen? sprich!" ""Ich war an Peters Hofe, des Faren, wohlgelitten,10 Es frand mein festes Schlößlein auf seiner Cafel mitten; Sie nannten es Pastete. Wie jubelten sie Alle, Alsich, Goldsahnenschwingend, in ganger Rüstung sprang vom Walle!

Einst mir genüber glommen die Augen einer Dame, 27icht Angen! Lichtgestirne, Gluthsonnen sei ihr Mame! Derzückt stand ich, gezogen zu ihr von jeder fiber, Doch, ach, ein See lag zwischen, See Suppenteller! Wie hinüber?

Das sehend sprach Sar Peter: Bist du so liebesschmächtig, Will dir ein Bräutlein geben, ein fest dir halten prächtig! Da wies ein klein Zwergdirnlein er mir, dem schönsten Manne! Die niedre Krüppelbirke anstatt der höchsten, schlanksten Canne!

Unr Zwerge die Hochzeitgäste, großtöpfige, höckrige Kerle Und Zwerge die Musikanten, breitmänlige, dürre Schmerle! Truchseß und festmarschälle Zwergkrabben ungestalte! Unr häßlich Zwerggesindel, damit der Schönste Hochzeit halte!

Unn liebt, tanzt, musiziret nach dem Commandostabe!
Doch ich, die freie Seele, ich lief davon im Crabe;
Hui, dem Kosakenpserde stink an den Schweif mich hängt' ich,
Wie der Komet durch die Räume, durch feld und Steppen sausend
sprengt' ich!

So wandr' ich fort, ein Opfer der Lieb' und Tyrannei, So kam ich her todtmilde und steh zu Dienst ench frei."" Der Kanzler steckt mitleidig den Kleinen in den Sack, Der Herzog Moritz Wilhelm vor Frendenunmaß fast erschrak.

"O Seligkeit, nun hab' ich den Zwerg, den also kleinen, Der leicht die Violine als Baß streicht zwischen den Beinen!" Er spricht es, wie von einer Lichtglorie umfangen! Es war von seinem Glücksmond das erste Viertel eingegangen. Sie wandern fröhlich weiter. Der Herzog plötzlich spricht: "Mich dünkt am Gotthartsteiche den Thurm dort sah ich noch nicht!" ""Es thut mir, Serenissen, zu widersprechen leid, Kein Thurmist's, nur Windmühle! die flügelrührt's ja beiderseit!""

"Sei's Windmühl oder Kirchthurm, Entsetzen ist's zu sehn! Denn seht, es regt sich, schreitet, auf uns scheint's los zu gehn!" Und immer näher wallt es, hat Urme, Beine, Kopf Und steht vor ihnen endlich, ein Goliath mit steisem Zopf.

27ach Ellen ist's zu messen vom Scheitel bis zur ferse, Kangbeinig, wie hier im Liede die Aibelungenverse; Sein Athem dröhnt, als blähten der Orgel Bälge sich. Der Herzog ruft fast zitternd: "Wer bist du und von wannen? sprich!"

""O! Kennt ihr nicht den Jonas vom Regiment der Cangen? Ich komm' auf Meilenstiefeln von Potsdam hergegangen, Dom König, der den Riesen in Cieb' und Huld geneigt, Unr nicht dem einen jungen, dem Riesen, den er selbst gezeugt."

Wie finkler im Gehege, wie auf der Beize Sperber, So locken Diplomaten, so packen uns die Werber; Wie Schlingen junge füllen, so sangen uns Verträge, Daß nur der Critt von Riesen den Stanb am Haveldamm errege!

Wozu dieß Trommeln, Blitten, dieß Rasseln, Wallen, Dröhnen? Will er Angust entsetzen und Stanislaus dann krönen? Arin, er zerbrach das Zepter dem Weichling Staatsperrücke Und hob zu Thron und Shren den Helden Steifzopf im Genicke!

Schön war's zu sehn im Marsche die blanen Reihn der Riesen, Alls kämen die blanen Berge herabgewallt die Wiesen; Schön war's, wie sestgemanert die Fronte goldner Mühen, Alls ragte eine Teile Cenchtthürme mit den fenerspihen. Der Glanz hat seine Schatten. Seltsam hat sich's begeben, Der' König kam uns mustern, als ich im Schenkhaus eben; Jufall, daß ich bisweilen kein musikalisch Ohr, Und mich der Crommel Wecker umsonst vom Schlafe rief empor.

Heißt's Unstern nicht, daß grade des Königs Blick sich wählte Tur Rast das einz'ge Knopfloch, an dem der Knopf mir fehlte? Da hat es sich getroffen, — o schwärzester Schicksalsbock! — Daß eben mich getroffen von Rohr der königliche Stock.

Der stand nicht im Kontrakte! Da macht' ich mich von dannen Und steh ench hier zu Dienste, ein Opfer des Tyrannen.""
Den Stift schon nimmt der Kanzler, den Steckbrief aufzusetzen,
Der herzog Moritz Wilhelm doch ruft in freudigem Entsetzen:

"Ann hab ich auch den Riesen, — o Anblick, Götter zu laben! Der Contrabaß als kleine Armgeige kann handhaben!" Ohnmächtig all' der Wonne, sinkt er mit bleichen Wangen, Es war von seinem Glücksmond das lette Viertel eingegangen.

Der Riese lädt auf den Rücken den Herzog huckepack, Der Kanzler wallt daneben, das Zwerglein in dem Sack, Wie Baß= und Diolaträger zur Stadt heinmwandeln sie, Selbst tragend und getragen, ein schönes Bild der Harmonic.





# Der berühmte Chevalier von Pöllnitz am Merseburger Hose.<sup>12</sup>

as Bienlein ist gar sleißig, noch sleißiger der Courist, Arehst Honig sammelnd Manches, was gar nicht Honig ist; Das Immlein jede Blume durchforscht, die lenzig blüht, Und Jener jed' Gehirne, das deukt, und jedes Herz, das glüht.

"Ich war an allen Höfen!" Mit Recht es rühmen darf Der Chevalier von Pöllnitz, da man ans allen ihn warf; Er hat auch die Geschichte vom Zwerg in schnellster frist Erhascht wie den seltnen falter und an den Reisehnt gespießt.

Gen Mersburg wallend denkt er: Ich will mich präsentiren Als Peters Abgesandter, das Zwerglein reclamiren; Mersburg wird mich tractiren, und Außland decoriren, Im Obdach unter'm Eichbaum darf ich der Eicheln fall riskiren!

Der Herzog hat's vernommen, er weiß sich kaum zu fassen: "Mein Zwerglein, kann gewonnen, ich soll dich wieder lassen!" Der Kleine spricht: "Derbergt mich in des Chronhimmels falten, Einrussisch Lied ihm singend, will ich statt Euch die Red' ihm halten." Der fremdling tritt zum Throne: "Ein flüchtling fand hier Gelaß, Heim sendet ihn, zu wenden von Euch des Zaren Haß!" Doch von dem Thron hernieder zu ihm die Antwort klingt: "Dernimm als unsern Ausspruch ein Lied, das deine Heimat singt:

Held Dieterich von Bern faß auf Ravenna's Throne, 13 Da traten in den Saal Gesandte fremder Zone;

Sie nannten Esthen sich, ein braunes fell ihr Kleid, Um hals ein beinern Bild des Ebers ihr Geschmeid;

Ihr festschunck Keul' und Bart, fürwahr seltsame Cracht hier vor des feinen Hofs Juwel: und Seidenpracht!

Sie brachten als Geschenk von Bernstein volle Saden Und Linnen manch ein Stud vom allerfeinften faden:

Sieh, was die finr uns zollt, sieh, was die See uns landet In unfrem Heimatland, daran das Oftmeer brandet.

Es ift so weit von hier, daß auf der langen Reise Uns starken Männern wir fast wurden schwache Greise.

Doch Ruhm wallt weiter, als ein Menschenalter 30g, In ausre Wäldernacht dein Ruhm wie Wordlicht flog!

O woll' auch unfer Sand mit deinem Purpur deden, Uns fürst fein, fort und Schirm, und unfrer feinde Schrecken!"

Drauf Dieterich der fürst: "Wenn auf der langen Reise Uns starken Männern ihr geworden fast schon Greise;

So tam' ich, felbst ein Greis - feht meine weißen haare, - 211s fürst in ener Land wohl nur auf meiner Bahre.

Blieb eures Cands Tribnt ich zu empfangen hier, Derzehrt' als Reifegeld ihn ener Bote schier.

Bis daß er kommt zu end, ift längst mein voller Segen Ein lofer Nebelhand statt frischer, duft'ger Regen;

Bis euch die Ruthe trifft, die ich im Forn erhoben, Ift fie ein todtes Reis, verdorrt längft und zerstoben.

Der Liebe Leben ift umfassen und beglücken, Des haffes Wesen ift zu treffen und gn drücken!

Sonst ist der Liebe Gluth ein Hof am Mond, ein blaffer, Sonst ist des Hasses Schlag ein Wetterschlag ins Wasser!

Wählt Sonn' und Jovis Uar zu fürsten immerhin, Sind sie anch etwas weit, doch näher, als ich bin;

Uls Segen trifft euch doch der Sonne Strahlenpfeil,

So sprach der fürst zu den Gesandten fremder Jone, Doch dir auch, o mein Volk, sprach er zu 27utz und Cohne:

"Und lächelt dir der Zar, nicht inble vor der Zeit! Der Himmel ift gar boch, der Zare wohnt gar weit.

Und gurnt der Zare dir, sei's dir kein großes Leid! Der himmel ift gar hoch, der Zare wohnt gar weit."

Pöllnitz, erstannt, betroffen, starrt anf des Herzogs Mnnd, Der, nicht die Lippen regend, doch spricht so schön, so rund!

— Ich will's Ench wohl vertranen, doch ihm verrath' ich's nicht!
Es ist des Herzogs Zwerglein, das ans dem Baldachine spricht.

Dem Tagebuch er Abends bekennt: "Ich fah noch nie, Wie hier zum Völkerglücke, bei fürsten solch Genie; Nicht nur kunstfert'ger Geiger, Banchredner ift er anch, Der eine lange Ballade mir deklamirte durch den Banch!"

So pfeift jedweder Vogel im Cenz fein Urtheil los; Jannkönig an der Hecke sieht Alles erstannlich groß, Stoffalke in den Wolken sieht Alles unendlich klein, Die Cerche zwischen Beiden mag bester Kritikus noch sein





#### Etwas von dem alten Riesen Einheer.



nriick gebt mir den Jonas! Mord, Blitz und Donnerwetter! Sonst Krieg um ihn! En'r Liebden stets wohlgeneigter Detter."

Den Brief des Prengenkönigs der Herzog lieft, erblaßt, Doch fann er nimmer fich trennen von dem geliebten Riefengaft.

Weh, schon ein Prenßenlager diesseit der Candesgrenzen! Wie's wimmelt dort am Hügel! Welch Anfen, Glimmern, Glänzen! Hört ihr's in aller frühe dort pelotonweis knallen? Richt flinten! Kleiderklopfer sind's, die anf Unisormen fallen.

Seht rege wie Kranichzüge die Reihn, — doch nicht zu Gefechten! Den hanptmann hält am Jopfe, ihn regelrecht zu flechten, Der fähndrich; den der Waibel, den der Gemeine dann, In ungemess'ner Zeile, so fort und fort, der Mann den Mann!.

Stanb hüllt und Ranch das Cager, Entsetzen dem Zanernvolke! Doch Pulver nicht, nur Kreide, Haarpnder ist die Wolke, In die noch nicht gefahren, beseelend, zündend der Blitz, Sie ballend zu Wetterschlägen, der Kenergeist des großen Kritz! Sie spähn: kein feind ist drüben! — Doch sieh, jett wird entrollt Die Merseburger fahne, das schwarze Kreuz in Gold! Ein weißes Zelt daneben. Jett wirbelt Trommelschlag, Jett klingt der Ton der Geige, als ging's zu Kirmes und Gelag!

Der Schüt' an der Kanone lädt scharf, visirt und ruft: "Inn hab' ich auf dem Korne den musikal'schen Schuft! Spottvogel mit der fiedel, dir sei der erste Gruß! Gilt's jett? Nach Cakt und Noten die Kugel tanze, knalle der Schuß!"

Der Hanptmann nimmt das fernrohr, erblaßt und spricht: Halt ein!

Das ift der Riese Jonas, geheiligt sein Gebein. Der König sprach: Den Jonas schont, wenn ihr klopft die Sachsen; Bevor ihr fällt die Eiche, denkt, wie so lang sie mußte wachsen!"

Da rief ein junger fähndrich: "Dort regt sich's im Gesträuche; Gilt's, renn' ich Bajonnette den feinden in die Bänche!" Der hauptmannschaut durchs fernrohr: "Ich seh' allein den Kangen; Es sprach mein herr und König: Wer dem ein härlein krümmt, soll hangen!

Unn will ich selbst hinüber ins feindeslager reiten, Daß sie aus Kriegesfährden entfernen den Geweihten." Er nimmt ein weißes fähnlein und trabt zu Thal durchs feld, Bis wo der Riese Jonas gemächlich sitt vor seinem Telt.

"Ist hier die Vorpostwache? Jum Offizier mich führe, Daß er mein Ang' verbinde, Cambour das Zeichen rlihre." ""Ich bin Vorposten, Crommler und Offizier zugleich!"" Er legt ums Ang' ihm die Vinde und schlägt die Crommel mit mächtigem Streich. "So führe denn zum feldherrn und führe mich zum Heere!" ""Ich bin das Heer und habe feldherr zu sein die Shre!"" "Du bist wie Luft und Wolke, die Keiner hascht und greift, Du bist wie die Sonnenscheibe, der nie ein Blei das Schwarze streift.

Dein fürst hat, trann, den besten Heerführer, wie ich seh, Dem auf den Wink gehorchen die Glieder der Armee; Drum Menterei der Truppen droht ihm nicht, wenn er spricht: Das Heer soll sich ergeben!" — ""fürwahr, das Heer ergibt sich nicht!""

Der Hauptmann trabt von dannen, gähnknirschend, lachend, beides: "Ein Heer soll ich zermalmen und darf ihm thun kein Leides! Dernichtet' ich's, wär' ewig der Siegespreis verloren! Und 3ög' ich heim als Sieger, wär' ich zum Galgen erst erkoren!"

Horch, Trommler-Pfeifersignale! Keimwärts ziehn Wanderstüge! Heimwärts die Prensen wallen, geschlossne Kranichzüge! Und als er sah ihr Wandern, zog anch Herr Jonas heim; Ihn hält umarmt der Herzog, ihn preist der Hospoet im Reim:

"Es war ein starker Riese einst in uralten Tagen, Der fünf, sechs feind' am Spieße, wie fünf, sechs hasen getragen; Weil wie ein heer er mächtig, ward er Einheer genannt. Du nen'st den Namen prächtig und galtst allein ein heer dem Cand.

Dir schmiegt sich die gefeite Goldrustung um die Cenden, Die noch kein hieb entweihte, kein Kngelwurf darf schänden. Du unverletzliche Eiche im heiligen hain der Sachsen! Bevor sie falle dem Streiche, denkt, wie so lang sie mußte wachsen."



Der Herzog besiegt die Hydra der Rebellion.

em Schlosse gegenüber am Pult der Anwalt sitt, Ausbleiben die Gedanken, wie er den Kiel auch spitt. Trann, seltsam! Wie's im Hirne ihm sonst gebärend kocht! Der Klempner unter ihm hämmert, der Küfer neben ihm klopft und pocht!

"Der Geigensturm vom Schlossemacht tanmeln mich und schwindeln, Erwürgt die Geisteskinder mir schon in zarten Windeln; Tyrannenlist, die freie Gedanken also jocht!" Der Klempner heut nicht hämmert, der Küfer hent nicht klopft und pocht.

Er steckt den Kopf durchs fenster: "Ihr lieben Aachbarsleut', Auht hent das fromme Handwerk und seiert Sonntag hent, Daß Nammer hält und Schlegel karthänserschweigsam Friede Und nicht mit gewohntem Klange mir einwiegt die Gedankensschuben fchmiede?"

Der Küfer ruft: "Dom Schloffe klingt's so verstimmt, vertrakt; Will ich den Schlegel schwingen, gleich bin ich aus dem Cakt!" Der Klempner schreit: "Dieß fiedeln, mich bringt es noch von

Wer mag fein ftilles Bandwert mit inn'rer Sammlung da beginnen?"

Sinngießer seufzt: "O Seiten! Jum Betteln wirds mich bringen! Söthharz kaum zu bestreiten! Die Geigen es ganz verschlingen!" Da stöhnt der Stolz des Weichbilds, der Merseburger Brauer: "Dieß Geigendonnerwetter macht mir das Bier im Keller saner!

Die Sage von der Riefin Schildfröt' ihr Alle kennt, Die stumm zu fall einst wühlte des Domes fundament; Jett hat der fürst die Schale mit Saiten ihr bespannt, Sie lebt und wühlt noch immer und untergräbt das ganze Cand!"

Ein Mann ans mälschen Canden wallt just vorbei die Stätte, Trägt auf dem Kopf figuren von Gyps auf einem Brette; Um Draht nickt jeder Schädel, ja! ja! nickt Kopf und Schopf. Der Unwalt ruft: "Der Starke! Den ganzen Candtag auf dem Kopf!

Ja ganz der letzte Candtag! O nenes Postulat: Den Hofzwerg ausstaffire das Cand mit Kleiderstaat!<sup>14</sup> Ihr gypsernen Candesväter, wollt ihr ener Brüderlein, Das Zwerglein, nen bekleiden? Ihr nickt! Sagt endlich doch: Uein! nein!

Da bringt Canchstädt die Höslein, Schkenditz die Schnhlein gut, Das Röcklein stenert Lützen, Mersburg als Haupt den Hut; Unn rechnet euren Untheil! O unerhörter Druck! O wär's für Mausoleen, wär's für der Krieger Waffenschmuck!

Wär's für die Cosel, die senfzen tief unfre Nachbarn lehrt! So schöne Angensterne sind ja des Senfzens werth. Doch Cänder auszupressen für solchen wing'gen Geden! Merkt auf, es wird den Enkeln der Zwerg sich noch zum Riesen strecken!" Und: "Nieder mit dem Zwerge!" und: "Nieder mit dem Zasse!" Rief's durch die Schaar; wilddrohend drängt sich zum Schloß die Masse:

Die Crepp' empor mit ihnen 3nm Saal der Unwalt steigt, Wo in der Crenen Mitte zu Chron der Herzog sitzt und geigt.

Rings viel der tapfern fiedler! Um untern End' der Kleine, Der fest die Violine als Baß zwängt zwischen die Beine; Uls flügelmann der Riese am andern Ende droben, Der seinen Baß als kleine Urmgeige spielend hält erhoben.

"In jenes Harfners Saiten lag solch blutdürst'ger Klang, Daß selbst der fromme Erich in Wuth nach Wassen sprang; So hat, o fürst, das Dröhnen der Geig' in deiner Hand Dein Volk gehetzt zum Wahnsinn, daß zorngewassnet es ansstand!"

Der Unwalt glüht im Eifer, der Herzog aber schweigt, Im Chore murrt die Menge, der Berzog aber geigt.

Er geigt ein flageoletto, wie Wasser über Kieseln, Ihr hört das Bächlein wallen, durch Wiesen murmelnd rieseln; Kaltschauernd ziehn die Geiger die Beine auf die Stühle, Der Redner bangt der Rässe, daß ihn das fußbad überkühle.

"Dich schäme so schön zu spielen! Philipp zum Sohn es sprach, Und Alleganders Laute Antigonus zerbrach: Dir ziemt ein Arm zum Herrschen, doch nicht zum Spiel der Sither! Anch du, Kürst, dich ermanne und wirf den Geigentand in Splitter!"

Der Unwalt fprüht's im Eifer, der Bergog aber schweigt, Im Chore murrt die Menge, der Bergog aber geigt.

Es plätschert sein Ligato, ein Gießbach, dessen Gischt Sich jetzt zerständt an felsen, jetzt durch den Mühlgang zischt; Die kalten fluthen steigen der Schaar dis zu den Bäuchen, Sie fühlt sich schwindelnd, tanmelnd, ergriffen von des Mühlrads Speichen.

Doch freischt noch eine Stimme: "Der Schmach ist's allzuviel! Statt Zepters einen Bogen, statt Trommeln Saitenspiel! Die Hunde macht es bellen, doch schlägt es nicht die Türken; Laß einmal fiedelbogen das Wunderamt des Schwertes wirken!"

Der Unwalt spricht fich heiser, der Herzog aber schweigt, Die Menge murmelt leiser, der Herzog aber geigt.

Und arpeggiando fallen die Geigen Aller ein! Da bricht's durch fenster, Thüren, wie fluthenschwall herein, Die Wellen sich überstürzen und bäumen sich, tosen und toben, Und Tisch' und Stühle scheinen vom Wasser schankelnd aufgehoben.

Das ist ein Schreien und flüchten! Zur Pforte welch Gedränge! Hinans zur Chüre rudert, Ertrinkenden gleich, die Menge. Die Stufen hinab welch Springen! Der Katarakt doch saust, Nachstürzend, hinab die Treppe, bis mählich er am Markt verbraust.

Und friede war's! Wie genesen vom Otternbiß das Rasen Des Kranken, dem die flöte ward über die Wunde geblasen, So heilte des Herzogs Geige der Mentrer fieberhitzen! Die Nenzeit hat ersunden dasür Pariser-fenerspritzen.





#### Der herzog bereift seine Staaten.

oll's, während wir hier geigen, im Cand so übel stehn? O laßt, wie ich regierte, mich eig'nen Unges sehn! Den Schatz indeß bewahre Ries' Einheer, Zwerg Caurin." Der fürst rollt mit dem Kanzler incognito durchs Cand dahin.

Incognito das heiße: Auf, Thüren und Thore weit! Die Böller los und Glocken! Doch bergt, verhängt das Leid Mit Blumens und Mädchengnirlanden, betänbt's mit Sang und Klang,

Macht doppelt tief den Buckling und eure Reden doppelt lang!

Der fürst sah über Lützen verspätete Geier steigen: 27icht immer regieren weise die fürsten, die nicht geigen: Er sah es, wie in Lanchstädt bei hallischer Musen Sang 27atur, der 21erzte bester, den Kelch voll schämmenden Heilborns schwang;

Er fah in der "goldnen Une" das Meer von Saaten wogen, Ein Vild bescheidnen Reichthums: Fruchtbäume, von Last gebogen, Die Rebe, Südens flüchtling, au feuster um Einlaß klopfen, Stolz mißt von Inst'ger Stange sie, der hier König ist, der Hopfen; Um Schfendit die schönen forste voll Cannen hoch und schlank, Dank! sang vom Churm die Glocke, das Glöcklein der Trift klang Dank!

In Lüften pfiff die Lerche, im Korn das Banerlein; Der fürst rief: "Du regierst fürtrefflich, goldner Sonnenschein!"

Dolksjubel aller Orten, sich sonnend in Fürstenhuld! & Eloquenz der Schulzen, o fürstliche Geduld! Der Bürgermeister die Schlüssel darbringt auf Kissen und Teller, Und hat die Stadt nicht Thore, vergoldete Schlüssel sind's vom Keller.

Umrankt von Arabesken ein heit'res Dichterlied Scheint's, wenn durch Chrenpforten der Herzog lächelnd zieht, Ganz weiß, ihm Blumen strenend, viel Kindlein drängen herein, Der Herzog denkt zufrieden: Ich muß doch kein Herodes sein!

Bei Dölitsch stehn auf der Höhe drei Linden alt und breit, Im frei'n hier hielten Candtag die Männer alter Zeit; Da will der Herzog rasten, er sinnt und schant zu Chale: Saatselder, Unen, Triften reiht an ihr Band, wie Perlen, die Saale:

"Wie kommt's, daß diese Banne den Menschen überdanern Und seine flieh'nden Geschlechter und seine fallenden Manern? Hat, Dennt uns zu pred'gen, der Herr sie aufgestellt? Wie, oder einst zu Zengen, gedächtnißstark, wenn Gericht er hält?

Wie dort des Stromes Wellen, so ihnen vorüber rauschen Jahrhunderte voll Thaten! Sie aber stehn und lauschen; Die Knospenangen sehen, im Stamme wohnen Seelen, Was ihnen vorbeigeschritten, sie werden's wieder einst erzählen! Ein schön Berathen, ihr Alten, war's hier im Lindenzelte, frei vor dem himmel, der helfe, frei vor dem Land, dem's gelte! Wortfreiheit schütt der Panzer, ans Schwert greift stink der Forn; Die Sonne lächelt schweigend: es wächst die Tanne, es reift das Korn.

floh'n wir, ihr Licht nur schenend, zum Rath in dunkle Kammer? Heilt schneller der geschriebne, als der gesprochne Zammer? Die Motte frist die Lettern, ob Liebe sie schrieb, ob Sorn; Die Sonne lächelt schweigend: es wächst die Canne, es reift das Korn.

Heil dir, weckt wie ihr Cenchten, Wohlwollen deine Saaten! Weh dir, wenn deine Mißgunst verhagelt Keime der Chaten! Den Weltgang wird's nicht irren, ist Hemmuiß nicht, noch Sporn; Die Sonne lächelt schweigend: es wächst die Canne, es reist das Korn.

Soll ich den Berg durchbohren, der mir den Weg umrändert, Die Bahn des Stromes kürzen, der frei im Chale schlendert? Das hieß' in Gottes Werke die fehler bessern wollen; Daß ich sie nicht verschlimmre, mag stehn der Berg, der Strom mag rollen!

Mir ift's, als wehte vom himmel ein Blatt mir in den Schooß Ganz weiß, daß drauf ich schreibe ein Wort, doch wichtig, groß! Schreib' ich das Wörtlein: Liebe? haß will doch auch sein Recht! Lieb' allem Edlen, Schönen! haß Allem, was gemein und schlecht!

Mensch? Schreib' ich's mit Cettern von Staube, war's nicht ein dreist Unmagen?

Gott? Schreib' ich mit Lichtbuchstaben ibn, den ich nicht kann faffen?

Das Blatt blieb unbeschrieben, den Winden gab' ich's preis! So wahrt' ich's frei von Matel, heimftög' es fleckenrein und weiß. Doch Heil dem gewalt'gen Urme, der in das Weltrad greift, Es hemmend oder treibend, bis ihn's zermalmt und schleift! Der Schöpfergeist ist's selber, der sich in ihm verjüngt Und, Gutes bessernd — schaffend, zerstörend — nur nach Vollsendung ringt.

Den nenen Ban zu thürmen fühl' ich den Urm zu schwach; Möcht' er den alten schirmen getren vor fall und Schmach! Getrost laff' ich des Tepters Gewicht Statthaltern zwei'n: Dir, freie Menschenseele, dir, ew'ger, warmer Sonnenschein!"

Der Herzog wallt zu Chale. Dort ans der Kirche schreitet Ein Brautpaar; arme Cente, nicht von Musik begleitet. "Wie? stumm, verwaist von Klängen, ein hochzeitlicher Jug? In bessern deinen fehler, Herr, ist mein Arm jetzt stark genng!"

Der Herzog nimmt die Geige, er streicht sie frei und stark, In Aller Blick fährt freude und freude durchbebt ihr Mark! Der Zweig im Haar des Bräntchens hat nenen Duft und Glanz, Im Reigen sich schwingen die Gäste, ein lebend gewordner Blumenkranz!

Es wiegen sich die Klänge im flaren Vollmondschein, Sie stiegen empor die hänge bis zu den Linden drei'n, Die lauschen und die rauschen, als ob sie hätten Seelen; Was hente sie erlauschen, sie werden's weiter noch erzählen.



## hier wird Spielzeug verfertiget,

fürst, dein Dichter könnte, da eben dn auf Reisen, Ulit seinem Stab die Pforten zu unterird'ichen Gleisen Dir öffnen und dich führen in deines Geschiedes Schmiede; Doch will kein Glück er stören, oft mit dem Wissen flicht der Friede.

In der kristall'nen Grotte tief im Verließ der Berge Da wohnen gnte Geister, die Kobolde, die Zwerge, Die einst mit Menschen lebten, dem Knecht die Lasten trugen, Dem Ritter die Rüstung schleppten, den Streithengst ihm mit Gold beschlugen,

Die seinen Cöchtern spannen das feinste haar vom Rocken, Die Kinder Spiele lehrten und kämmten die gelben Cocken; 21ch, daß wir sie erzürnten mit Spott, unedlem Accken! 21ch, daß wir sie verschenchten mit Krenzeschlagen und Weisebrundecken!

Wie Liebe, unerwidert, noch heißer glüht im Brand, So lieben sie Menschenkinder noch tren, wenn auch verbannt, für die nur schafft und rasselt die Werkstatt in dem Berge, Und hämmern, bran'n und raspeln, poliren und feilen Kobold' und Swerge, Der schneidet Calismane, der schmilzt im Ciegel Metalle, Der schnitzelt köftlich Spielzeng aus Gold und Bergkristalle; Kunstproben aufgespeichert in Kasten rings und Caden, Ein unterirdisch Aurnberg, ein geisterhaftes Berchtesgaden!

Und sengen Dem und Jenem den Vart die Ernbenlichter, Derzerren sie die häßliche gutmüthigen Gesichter, Doch immer sprüht die Esse, und immer donnert die Schmiede, Doch immer rasseln die Räder, und rührig rauscht das Werk zum Liede:

"Weh, daß wir, Geisterangen, durchschanend Tiefe und Böhe, Unr dunkeln sehn die Gerne, nur modern sehn die Mähe! Weh, daß so schlecht die Blumen der Erde Verwesung decken, Weh, daß so schlecht die Sterne des himmels Trostlosigkeit verstecken!

Weh, Mensch, daß du geboren! Dor unfres Unges Strahlen Liegt bar dein armes Leben, Elend, erkauft durch Qualen! Daß von des Sein's Entsetzen er ab sein Ange wende, O Schacht, mit deinen Schätzen, mit deinem flitter mild ihn blende!"

So singen sie und schaffen; es tosen Speichen und Scheiben. Die Splitter und die Späne, die von der Drehbank stäuben, Demantenschutt und Goldstaub, fängt anf im Schurz die Najade, Genng, zu kanfen alle die Königreiche der Gestade.

Und hat vollendet Einer sein Spielzeng, sein Geschmeide, fort trägt er's, selbst unsichtbar, zu köstlicher Angenweide, Dorthin, wo drauf recht helle die Sonnenstrahlen zielen, Jur großen Blumenwiese, auf der die Menschenkinder spielen.

Recht wie den Balg ein Jüdlein, weiß er's zu drehn, zu wenden, Daß Kinderaugen sein Kleinod bald locken muß und blenden, Bis sich's ein Kind erhaschte. Doch das gibt's nimmer frei: Indeß das Ang' ihm's fesselt, zieht ungeschn sein Leid vorbei.

Dem schlichten Kindertrosse gemeine Rößlein von Stecken, Doch manche von Bändern flatternd und andre bunte Schecken; Doch Alle rennen und springen, — der Reiter sieht im fliegen Den Jammer nicht am Wege, bis Roß und Mann im Graben liegen.

Doch schönen klingen Kindern gibt's schöne feine Sachen! Dort läßt ein Kobold fliegen Kometen aus Rauschgolddrachen, Ein Kind erfaßt den faden, schaut immer ihm nach in die Sterne: Dem Bild gran'nvoller Rähe entfloh sein Blick in gleißende ferne.

Von Gold den Apfel schlendert ein Andrer unter die Kleinen, Des Apfels Stiel ein Krenzbild, die Wangen von Edelsteinen; Drum balgen sich die Knaben, — ihn saßt ein Königskind: Der Glanz quillt um sein Ange, für Erdenjammer unn seligsblind!

Der hascht die Silberstöte; ihr Klang ihn süß bezwingt, Daß ungehört des Schmerzes Wehklagen ihm verklingt; Der dort sich in des Prismas Gluthfarbenspiel verschant, Sieht nicht des Lebens Cone ringsum erstorben und ergrant.

Ein Kobold wirft in die Lüfte ein goldnes Vögelein, Anbine sind die Flügel, Demanten die Aengelein; Es zwitschert und singt so lieblich das Vöglein Poesie, Da lauscht und lauscht ein Knabe, — dem eignen Elend horcht er nie Unf einem blanken Stahlschild im Traum liegt einer der Knaben, Trinmphe, Kriegerzüge sind knustvoll drauf gegraben; Sein Aug' sieht nur im Glanze des Auhm's Gestalten schreiten, Geschlossen den Trauerzügen, die bleich an ihm vorüber gleiten.

Mit Kichern und mit Cachen heim zu der Brüder Schaaren Kam von der Blumenwiese ein Kobold einst vor Jahren: "Goldgeiglein, das ich formte dem fiedlersohn zur Spende, fiel heut im wirren Gedränge in eines fürstenkindes hände!

Doch ihm auch soll's gefallen und nützen bis zur Bahre, Sein Ohr und Aug' bezaubern, daß ihm's zu sehn erspare Des eignen Stamms Erlöschen, der dunklen Mächte Wallen, Des deutschen Sternes Sinken, des großen Vaterlands Terfallen!"





### Eine Dision. Die Saiten flingen aus.

er Sturzbach einst im fallen wird festgebannt zu Eis, Dem grünen Baum entwallen treulos die Blätter leis, Des Meisters hände, mude, herab die Harfe gleiten, Nachdröhnen still und stiller, bis sie verstummen ganz, die Saiten.

Es lehnt im Sorgenstuhle der Herzog schwach und krank, Sein Hanpt am Halse nieder der Favorite sank; Der Fanber ihrer Stimme verstuthet in den Räumen Und singt ihn leis in Schlummer und wiegtihnin ein sißes Cräumen.

Die Klänge scheinen Wellen, verspülend an die Küste, Das Saitengedröhn Orkane, durchjagend des Meeres Wüste; Der Geige Hohl durchschanert ein heimlich Knistern, Beben, Wie eine Riesenpuppe spürt sie Entfaltungsdrang und Ceben.

Jum Schiffe wird die Geige, ihr Voden wird zum Riele, Ein Ruck, da schwankt's vom Stapel auf glattgeseifter Diele! Dom Land janchzt Jubel! Frendig Okeanos aufspringt, Schlägt Felsenbecken als Combeln; Posannenstoß, Meerorgel klingt! Das Schiff schwimmt stolz im Meere mit flanken und Bastionen, Der Hals streckt sich zum Mastbaum, die Schranben sind Kanonen, Dorüber legt als Ingspriet sich keck der fiedelbogen, Die Saiten werden Caue, Griffbrett das Steuer in den Wogen.

Die Unker auf! Ein tücht'ger Schnellsegler ist die fregatte, Daß bald des festlands Unblick der Ozean bestatte! Unn rings nur fluth und himmel! Die Sterne sinken und steigen, Die Wellen sliehn und kommen; ringsum ein tieses, ew'ges Schweigen.

O sieh, fata Morgana, schwingst du hier Zanberruthen? Es tancht ein grünes Eiland urplötzlich aus den fluthen! Doch aus den Büschen klingen auch Stimmen und Gefänge Don nie geschanten Vögeln, doch lanter wohlbekannte Klänge!

Sieh, mächt'ge Ahornhaine mit breiten Blättern sprießen Und Sichten, deren Nadeln die Wolfenkissen spießen, Anch Pernambuko's Sträncher mit krummgebengtem Schafte, Seltsamer Korm dazwischen der Ebenbanin, der fabelhafte.

Und Elephantenrudel schen durch die Büsche rasen, Milchweiße schöne Rosse mit Kämmern auf Tristen grasen. Doch jetzt zerstob's! — Der Geige war's nur ein Widerschein, In deren Ban gestenert Kamm, Pferd, Olfant, Gehölz und Kain.

forttost das Schiff im Meere, von Well' und Wind getragen, Der Herzog lehnt am Maste, das All möcht' er befragen: "Soll, die ich üb'rall suche, ich nirgend finden, nie? Wohin bist du gestüchtet, du all mein Sehnen, Harmonie?" Unftanden, Muscheln blasend, im Binjenfrang Tritonen Und fingende Sirenen mit grünen Cockenfronen: "Auch wir, auch wir sie suchen!" Der fürst hört nur dieß Wort, Dann hält er zu die Ohren: "Ei sucht nur noch ein Weilchen fort!"

Da rief der Geist des Sturmes: "Ich auch, ich suche sie! Wenn flotten ich zertrümmre, zum Abgrund Chürme zieh', Wenn ich das Segel reiße, wie ein Libell, entzwei Und felsen rüttle, — zweiselt, daß harmonie die Kraft nur sei!"

Da kamen mildre Geister: Windstille, Westhauch, Brise; Sie gossen Gel aus Krügen, das Meer schien eine Wiese, Sie sangen füß im Chore: "Wir auch, wir suchen sie! Wir helfen, heilen, schmeicheln; ist denn nicht Liebe harmonie?"

Der Geist des Wirbelwindes rief ans der Wasserhose: "Was nütze jenes Coben, was helse dieß Gekose? Herab zieh' ich die Wolke, das Meer empor ich zieh', Tusammen schraub' ich Beide: Vermittlung nur ist harmonie!"

Da kam die Macht und legte um jedes Ang die Binde: "Willft du im Geiste schanen, dein irdisch Ang erblinde! Sie kommt, wenn du nicht suchest; nicht suchend — such' ich sie. Stark Ein Sinn, todt die andern! Zewußtlos find'st du Harmonie!"

Jetzt blendend hell wird's plötzlich! Anstirmen ans aller ferne Kometen mit brennender Schleppe, Laternenknaben Sterne, In goldner Rüftung Sonne, pfeilschlendernde Amazone, 21ordlicht im wallenden Purpur, am haupt die funkelnde Islands-krone:

Und Mond, der bleiche Jüngling, schwärmend für Licht und Recht, Manch irdisch fener: auf Erden gefall'nes Engelgeschlecht; Die fackeln sprühn und prasseln! "Wir anch, wir suchen sie! Im Lichte ward sie geboren! Zewußtsein nur ist harmonie!" —

Herr Moritz fühlt sich gehoben, entrückt der Erdensphäre, Sein Schiff, es ist verwandelt zur leichten Mongolfiere; Nicht mehr durch grüne Wogen, durch Wolken geht sein Schiffen, Durchs blane Meer des Himmels, vorbei der Sterne goldnen Riffen.

Tief nuter ihm die Stimmen der Welt zusammenschlagen, Was sie vereinzelt suchen, sie all' vereint es tragen! Selbst Schweigen ward nur Pause, Mißklang zur Note hie; Ein süßes Tongebrause: "Der Ganzheit All ist Harmonie!"

Empor gehts rasch im flnge zu sonnigen Strahlenstätten; Sieh da, schon Chernbime, die himmlischen Vedetten! Leiblose flügelköpschen! — "Mein Weib, du sahst noch nie So allerliebste fächer!" — Sie aber singen: "Wir fanden sie!"

Herr Moritz denkt: das sollte mich wundern übermaßen, Ench fehlen ja die händchen, ein Saitenspiel zu fassen! Doch immer steigt er höher, und immer sliegt er schneller, Und immer tont es süßer, und immer wird es heller, heller.

Sieh nun, aus Sanzio's Bilde die himmlische Unsika: Die lockigen Seraphime, den Bogen führend, da! Jum goldgewölbten Basse das Hanpt verklärt sie neigen: Das ist die heilige Stelle, allda der himmel hängt voss Geigen. Unast. Grün's Werke IV. Begeistert leuft am Pulte die Meisterschaar der frommen Jubal, von dem die Geiger und Pfeifer all' herkommen; Dabei manch einst Verkaunter. Nicht dacht' er hier zu finden Des hirten flöt' aus Schilfrohr, des Dorfes fiedler auch, den Blinden!

Cacilia in die Taften der Orgel mächtig greift, Sankt Peter selbst im Takte auf seinen Schlüsseln pfeift, Posaunen führen Jene und Cymbeln, Harfen Die; Ein Ozean der Tone: "Wir fanden sie, wir fanden sie!"

Der Sinn Herrn Mority schwindet, denn lichter ward's und lichter; Sein Ung' von Glanz erblindet, er fühlt's: nah ist sein Richter; Geblendet und vernichtet sinkt er in sich und spürt, Wie ihm ein fenriger Finger das haupt, das herz, die hand berührt.

Berührt hat's seine Stirne: — ein himmlisches Kopfschütteln! Er sieht der Strahlenlocken fast unzufriednes Rütteln; Berührt hat's nun sein Berze: — sieh ein befriedigt Kächeln! Er fühlt der Lichtsinth Wellen, Glanzsittige, heitrer ihn umfächeln.

27nn ihm's die Hand berührte, hört eine Stimm' er sagen:

— Der Con schien's seines Lehrers aus fernen Kindertagen! —
"Die Hand blieb ohne Makel! Als Sternbild rage sie
Immitten Harf' und Cyra, und beider Saiten schlage sie!" —

"Last uns den Leib begraben!" So sang ein Trauerzug Im Merseburger Dome. Die schwarze Bahre trug Den Berzogshut des Todten. falsch flang die Melodei; Ist's, weil erstickt von Chränen? Ist's, weil der Meister nicht mehr dabei? Kängst ruht er bei den Seinen. — Die du aus Erz und Stein Denkmale thürmst, o Machwelt, ist dir mein Held zu klein? Laß ihn im Standbild ragen, wie lebend, mit dem Basse: Im erstenmale ware gehanen der Bas in Marmors Masse.

Heiß' einen Steinblock wälzen die Bergeswächter Zwerge, Ein Prachtfilick sei's, wie jener Koloß am Jobtenberge! Dann grabe — du kannft es selten — die Worte in den Stein: "Dem fürsten, dessen hände von Blut= und Dintengränel rein!"

Nicht fehl' ein Kranz! Statt Corbers Palmzweige nur, Jasmine! Und meinst du, daß mit nichten sein Haupt den Kranz verdiene, So wind' ihn als Sordine grün um die Saitenstränge, Tondämpfend, wenn das Bildniß vielleicht, ein neuer Memnon, flänge. —

Ench, die dem Sänger folgten zu Ende des Gedichts, Ench wünscht er die Lebensschale voll reinsten Sonnenlichts Und enrem Rößlein — ihr reitet wohl eines? — futter in Menge, Und daß zu allen Zeiten voll Geigen ener himmel hänge.





Unhang.

Du bift ein freund - in Ceben und Poefie - von Rofen.

Eduard von Bauernfeld.

— — ein Rofenlied, in welchem es "von Rofen um und an rofet," fast noch mehr als in den rofenathervollen Gedichten meines theuren Freundes Unastalius Grün.

Suftar Schwab.

Man fann in der Chat Geren Grun einen mahren Rosen=Dobler nennen - - ohne Rosen geht es bei Beren Grun nicht ab - -

Konrad Schwend.



# Bur Verständigung.

#### Un Eduard von Bauernfeld.

(Mit Bezug auf deffen Bedicht: "Einem Dichter, meinem freunde" in fried, Witthauer's Wiener Zeitschrift v. 3. 1843. Ar. 40.)

3m Märs 1843.

🛮 ch fuhr ans Wiens Gemänern, der Stadt, mir lieb vor allen, Die meine Jugend pflegte, mein erftes Dichterlallen, Die tren bewahrt dem Manne manch freundesherg, erforen, Und die ich Mutter nenne, da fie mir Briider doch geboren.

Nacht war es rings und Schweigen. Mein Träumen war umflungen

Moch von dem Wort der Liebe, das du mir jüngst gesungen; Stumm schliefen an meiner Seite im Wagen die Benoffen, Unswanderer gu fernem Grunde: ein Bündel junger Rojenfproffen.

Zwei Liebende in der Laube, die haben fich viel gu fagen, Doch follten wir draugen laufchen, es wäre fchwer zu ertragen; Der Rose freund - du weißt es - in Poesie und Leben, Dergaß ich oft, ihr buld'gend, daß liebe Sauscher mich umgeben. So ward ihr Duft unmerkbar in meinem Lied zur fehle, Doch bangt nicht, daß ihr Blühen Euch allzuoft noch quale; Sind erst erkannt die fehler, bald sind gebessert sie, Leicht ist entbehrt ein Röslein im unermess'nen Reich Poesie!

Doch halt, da hätt' ich die nen'ste Grenzmarkung bald vergessen, Die Politik, das Steinland, allein ihr zugemessen; Das wären schmale Grenzen! Dor Jahren scholl die Klage, Daß Politik den Durchmarsch poet'schem Truppenvolk versage.

Ein Jug von kecken Reitern gewann dem großen Staat Das kleine Nachbarländchen; o schöne Wassenthat! Begeisterung führte das Hänflein, bin auch gewesen dabei, Um Helm die Lieblingsblume, und eben nicht in letzter Reih'!

Unn soll das Reich nur die eine, erkämpfte Provinz umfassen, Die schönen Stammeslande verödet stehn, verlassen! Empor all' ihr getrenen Dasallen der Poesse, Laßt nicht die Heimat schmälern und ruft im Forne: 27ein und nie!

Der Bayonnette flimmern in einer Vollmondnacht, Patronillenruf ums Kager, Wachfener, Vorpostenwacht, Das flüstern der Parole, das Rasseln der Batterie, Es ist ein Stück Poesis, doch nicht die gange Poesie.

Die ist kein Bergichacht Erzes, für Euch zur Waffenstätte, Doch anch nicht Blumenwiese, die andre zu Schlummer bette, Und nicht der fette Uder, der Jene mit Brod versehe; Sie ist die gange Erde mit allem Inbel, allem Webe. Sie ist fein träger Weiher, der Spiegel der Libelle, Kein Strom, der enren Münzen flößt die goldreiche Welle, Kein Bächlein, Eschen tränkend zum Schaft für eure Canze; Sie ist das ganze Weltmeer mit allen Schrecken, allem Glanze.

Sie ist fein einzeln Sternlein, das liebekrauf sich härmt, Sie ist and nicht die Sonne, die Weltbeherrschung schwärmt; Unch kein Komete, Herold von Krieg, Pest und Gericht; Sie ist der ganze himmel mit aller Nacht und allem Licht.

Sie liegt nicht bloß im Worte, das durch die Welt sich schwang Unf Blättern, Mimenlippen und zum Gnitarrenklang; Wie Pracht der Alpenblumen, die ungesehn geblieben, So sind's vielleicht die größten der Dichter, die kein Wort geschrieben.

Denn viel Metalls klingt über die Erde ausgegossen; Doch mehr noch halten die Berge in stummer Kluft verschlossen; In fülle bei Menschenkesten Demanten, Perlen glänzen, Mehr birgt noch Schacht und Welle, sich selbst zu schmücken und zu fränzen.

Es ist all' irdisch Dichten ein nie beendet Cernen, Ein Cesen der Meisterwerke ans Blumen, Wellen, Sternen, Jett Mondennacht Idylle, jest Hochgewitters Ode; Wer las das Buch zu Ende? der große Geist bleibt uns Rhapsode.

Doch er, ein milder Meister, will alle unterrichten, Nach anfgegebnen Reimen in seiner Urt zu dichten; Er läßt sie niederstattern auf weißen Blüthenblättern, Schreibt auf die schwarze Cafel des himmels sie mit goldnen Cettern. Mun, Schüler, versucht die Köfung! Doch sei's fein flappend Klingen,

Der Reim nuß Herzen versöhnen und nuß die Geister beschwingen! Horch, Trennung brauft das Weltmeer hin zwischen Land und Land, Da knüpft das Schiff der Menschen des Reims und Wiederfindens Vand.

Sieh dort, wo erst noch Wüste, kein Blüben, Singen, Keimen, Des Baners Pfing und drüber die Lerche köftlich reimen! Sieh, an des Ufers Hütten die Brandung schlendert der Sturm, Der Mensch erlernt vom felsen den Reim und bant sich Wall und Thurm.

Unn Unmnt naht und Schönheit — wer da verschont noch bliebe Dom Dichterruf! — doch findet sich darauf ein Reim nur: Liebe! Der Mensch, der schwer zu reimen vermag sein irdisch Leid, Ersann am Grab der Liebe den kühnen Reim: Unsterblichkeit.

Der Regenbogen in farben, nach Wettern anfgezogen, Ist mir ein etwas größ'rer Mailander-friedensbogen; Dünkt eine Riesencocarde er Ench, möcht' ich nicht schelten, Der Meister läßt uns Alle, o lassen wir auch All' uns gelten!

Unf frühlingssonne ist Rose der Reim — mir wuchs er zum Hain: — Was glomm sie auch so helle! Seht, wieder verlockt ihr Schein!

Was glomm fie auch so helle! Seht, wieder verlockt ihr Schein! Ich will in Selzweigen ihr pflanzen im Gartenriede Die alten Rosenreime — doch nene suchen meinem Liede.



Unmerkungen.



r. Herzog Morig Wilhelm, Sohn Herzog Christian II., 'aus dem Hause Sachsen-Merseburg, postuliter Abministrator des Hochsites Merseburg, geb. 5. Febr. 1688, gest. 2x. April 173x auf dem Schlosse Dobrilat, beigesetz in der herzoglichen Grust im Dom zu Merseburg. Ueber seine Leidenschaft für die Vasgeselse berichten Väsching (Velträge zur Lebensgeschichte denkwürdiger Personen I, 286), flögel (Geschichte der komischen Citeratur I, 185), der Varon Pöllnitz (Mémoires I, 147) u. 21.

2. König Heinrich I., der Dogler oder Sinkler (Auceps) hielt, nachdem er die Hunnen i. 3. 934 am Ceulchberge bei Merseburg in blutiger Schlacht geschlagen, ein prächtiges Curnier zu Merseburg und ließ das Bild der Schlacht auf einem Wandgemälbe im dortigen Schlosse verwigen. S. Vulpius Megalurgia Martis-

burgica und K. B. Weife's Balle und Merfeburg.

3. Dr. Valent. Sittig, geb. r630 in Schleuslugen, seit r668 hofprediger und seit r671 zugleich Superintendent zu Merseburg, gest. 1705. — Siehe J. G. Otto,

die Schloß= und Domfirche zu Merseburg.

- 4. Thilo von Crotta, r466 zum Bischo von Merseburg erwählt, gest. r5r4, einer der ausgezeichnetsten Pralaten seiner Zeit, besonders verdient um die Derschönerung des Doms und der Stadt Merseburg. Davon zeugt noch immer sein an vielen Gebäuden besindliches Wappen, ein Aabe mit dem Ainge im Schnabel. Diesen seinen Wappenvogel scheint er sehr geliebt zu haben; noch jetzt wird zu seinem intmerwährenden Andenken ein lebendiger Aabe im äußeren Schlossoff zu Murseburg in einem stattlichen Käsig bei ansehnlicher Pension erhalten. S. Otto a. a. O. So knüpft sich im Munde des Volkes leicht an Chilo's Person die oft vorkommende Sage vom Diebstahl des Aaben und der Enthauptung des uns ichuldigen Kämmerlings. Die Geschichte, die für die äußere Wahrheit bürge, untersstügt fier nicht die Erzählung der Sage, die ihrerseits nur die innere Wahrheit zu vertreten hat.
- 5, 6 und 7. Audolph von Schwaben, eigentlich von Aheinfelden, mährend Heinrich IV. zu Canossa Zuse that, von den Reichsständen zum Gegenkaiser erwählt, vonn Papste unterstützt und mit einer goldnen Krone beschentt, welche die Inschrift trug: Petra deckt Petro, Petrus diadema Rudolpho. In mehreren Gesechten siegreich, versor er in der Schlacht bei Hohen-Mölsen an der Elster, October 1080, die rechte Hand durch Gotifried von Vouisson oder nach Andern durch Friedrich von Staussen, wurde nach Merseburg gebracht und flarb daselbst an seinen Wunden. Sein Grabmal im dortigen Dome, eine eherne gegossen Platte mit seinem Vilde in ganzer Ligur, enthält die Umschrift:

Rex hoc Rudolphus, patrum pro lege peremtus
Plorandus merito, conditur in tumulo.
Rex illi similis, si regnet tempore pacis,
Consilio, gladio non fuit a Carolo.
Qua vicere sui, ruit sacra victima belli,
Mors sibi vita fuit, ecclesiae cecidit.

Der Merseburger Bischof Wernher, ein frommer aber friegerischer Manu, war unter Andolphs Unhängern und in der Schlacht an seiner Seite, als jener die idbiliche Wunde erhielt. Wernher, von den Kaiserlichen gefangen, sollte gehängt werden, doch rettete ihn Beinrich selbit. S. Dulviss und Otto a. a. o.

Der legte Merseburger Bischof unmittebar vor dem Nebergang der Stiftsregierung an das Churhaus Sachsen, der berücktigte Michael Heldung (Helding), auch Sidonius (von einer angeblichen heidenbesetzungsreise nach Sidon so genannt), gest, 1561 zu Wien, von dem die ehronique scandaleuse seiner Zeit viel zu erzählen weiß, störte auch die Gebeine Audolphs in ihrer Auhe, um in der kaiserlichen Gruft seinen Weinkeller anzulegen. Sbendas.

8. Wigbert, vormals Kaplan des frommen Kaifers Heinrich II., der dritte Bichof von Merseburg (1007—1012), ein eifriger Heidenbekehrer, ließ den heiligen Hauf gutiburi (nach slavischer Etymologie richtiger: Svetidor, Swatidor), den noch nie eine Art berührt hatte, niederhauen, um daselbit dem b. Romanus eine Kirche

gu bauen. Otto a. a. O.

9. Die Gemalin des Herzogs Morig Wilhelm war henriette Charlotte, geborne Prinzessen, ernst. Polltite sagt von ihr: On ne pourrait être plus aimable. C'est un air de douceur, de bonté et de sagesse, repandu dans tonte sa physionomie. Son esprit est de la même nature que sa beauté; aimable sans parade et sans ostentation. Als sie ein Madden geboren, muste sie bem wunderlichen Dater durch eine mitgebrachte Vasgeige legitimiren. Die herzogin farb 1731 wenige Wochen nach ihren Gemahl und wurde ebenfalls in der herzoglichen Gruft zu Merseburg beigeiget.

10 und 11. Peter der Große und König Friedrich Wilhelm I. waren Zeitz genoffen des Herzogs Morig Wilhelm. Die von Ersterem 1710 zu Petersburg verz anftaltete Zwergenhochzeit nicht minder bekannt, als des Cepteren Vorliebe für feine

Potsbamer Biefengarbe.

12. Daß die Rolle, die das Gedicht dem Chevalier von Pollnig zuwies, deffen hiftorischem Charafter nicht widerspreche, wird Jeder zugeben, der sein Ceben aus dem ihm von Friedrich II. ausgesertigten Abschiedsdiplome kennt.

13. Cheodorich der Große, in Cied und Sage der Borzeit auch Dietrich von Bern genannt. Das vorliegende gactum berichtet Caffiodor, (Var. V. ep. 2)

14. "Nach dem Candtage (1727) wurden die Stiftsstände, wie gewöhnlich, bel Hofe gespeist. Bel der letzten Mahlzeit wurde noch eine Collecte für den Pofszwerg angelegt. Jede Stadt gab 16 Groschen." S. Candtagsverfassung im Hoche flifte Merseburg von J. G. Gbi., Celpz. 1796.

Pfaff vom Kahlenberg.





## Un Nifolaus Cenau.

Movember 1849.

ein Banner war tiefschwarze Seide, Ich schwang ein rosensarb Panier; Sie standen nicht genüber! — Ihr, Die Beide wob, senkten sich Beide.

Wir folgten Ihren leisen Spuren Bis in der Vorzeit dunklen Schacht, Du durch die blut'ge Glaubensschlacht, Ich durch beglückt're Alpenkluren.

Du sahst Sie über Schwerterbrücken Und durch der Traner Pforten nah'n; Mir wies der frühling Ihre Zahn Im feld, im Wald, auf Bergesrücken.

Da stand Sie selbst, ein lenchtend Bild, In nustrer Mitte, rein und prächtig, Wie ein Gewittersturm so mächtig Und wie ein Cenzstrahl hoffnungsmild! O jelig Schanen, suß Erkennen! Ein Leid nur durch das Herz mir schnitt: Du jahst Sie nicht! — Dein Ung' umglitt Der Schleier, den sie Krankheit nennen.

Da war kein Hanpt so nah der Wolke, Das, schuldbewußt, nicht renig bebte; Da war, das hoffnungsreich nicht strebte, Kein reines Herz so tief im Volke!

Ju Wogen ging die Saat des Gnten, Ein läuternd fen'r umquoll die Welt; O kurzer Tag, der unentstellt, — Ein Tag wohl kanm, ach, kaum Minuten!

Jus Gotteswerk griff Gottes Uffe, Stahl Ihr Panier und feldgeschrei, Die Chorheit rief: Auch ich bin frei! Die Unthat prunkt' in heil'ger Waffe.

Sie aber wandte Ihre Sohlen Mit Gransen von des Gränels flur. O glückt' es, die verwehte Spur In Enkelzeiten einzuholen!

Du hast in deine Nacht gerettet Ihr Bildniß, groß und rein und ganz; Uns aber hat an Ihren Glanz Des Zerrbilds fraze sich gekettet. In eig'ne Ciefen tancht die Seele hinunter vom Gewirr der Zeit, Ju bergen, was noch unentweiht, Daß es an Sie den Glanben stähle.

Dem armen augenkranken Kinde Genesung bringt das Schau'n ins Grün; So winkt des Dichterwaldes Blüh'n, Daß nicht das Seelenang' erblinde.

Du mochtest gern dein Ohr mir neigen, Du liebtest einst dieß Lied im Keim; Sei einst vollbracht der Guß im Reim, Gelobt ich's, Edler, dir zu eigen.

Die Sonne jenes heil'gen Märzen fand es schon flügg' und flugbereit, — Zu klein schien mir's der großen Zeit, So barg ich's schen im stillen Herzen.

Jetzt tritt es wieder vor mein Unge, Uls ob ein Waffenstück es sei, Doch dessen Kampfzeit längst vorbei, Und das dem neuen Krieg nicht tange;

Als ob dem Preis, den sich's erkoren, Noch nicht geöffnet das Turnei, Als ob er längst gewonnen sei, Vielleicht auch wieder längst verloren. Man legt doch Schwerter, Banner alle Zuletzt ins Arsenal zur Anh; So trag' ich auch mein Lied dazu Jur Rast in deutscher Wassenhalle.

Wenn draußen fenerblitze fallen, Unflenchtet auch im Saal das Schwert; Wenn um den Wall die Sturmbrant fährt, Rührt drin die fahnen leises Wallen.



Vorspiel.





iegt auf dem Kahlenberg ein Schloß, Don Oesterreich dem Herzog eigen, Der Blick ins Cand so weit, so groß,

Doch innen Stille, dumpfes Schweigen.
Im Söller Herzog Otto stand.
Licht, Glanz und fülle rings im Cand
Macht dunkler ihm der Seele Tiesen,
Und seine Gedanken schen entliesen,
Dergang'nes suchend, der Gegenwart;
Doch bringt zurück er von der fahrt
Aur Unlust, Schmerz und Ungeduld
Und, ach, das Mahnen eigner Schuld.
Geht wo der Herr im Tranerkleide,
Trägt das Gesind nicht Lustgeschmeide.

Liegt unter'm Schloß ein Dorf im Thal, Inmitten ein Kirchlein, heiter, schmal, Dabei ein kleines, heit'res haus, Da geht herr Wigand ein und aus, Der fröhliche Pfarrer, guter Dinge; Sein Ausgang lichte Gleise zieht, Gleichwie die Schwalb' ihr Aest nur flieht, Daß hell sie zwitschre, froh sich schwinge.

Sein Herz, ein lenchtender Edelstein, Wirft, selber hell, rings hellen Schein; Ihm ist's kein sondres Wunder, vom Bösen Die Seelen entknechten, Sünden lösen. Und Schwalb' und Pfäfflein schwingt manchmal Ju Berg sich in den fürstensaal, Ihn schmidend mit des frohsinus Gold, Ihm bringend frischen Schwalbengruß, Und nimmt fürs West als fürstensold Manch Hälmlein sich vom Ueberstuß. Wer ist hier Geber, wer der Bestängte?

Da kam zum heitern Mann im Thal Der finstre Mann vom Berg einmal: "O löset meiner Seele Schwingen, Lehrt wieder jubeln sie und singen!" So sprach der Herzog, der vor'm Pfaffen Im Beichtstuhl auf das Knie sich warf. Herr Wigand sieht ins Ung' ihm scharf Und müht sich, ihn empor zu raffen, Streng hebt er sich vom Sitzugleich: "Hier beichte kein fürst von Gesterreich."

Ins freie führt er ihn hinans Jur Gartenhöh' vor seinem Haus. Das Gärtlein gleicht schier seinem Herrn, Scheint seiner Seele bistlicher Kern, Wie Vecherklang zu Glockentönen, So steht hier Rützliches zum Schönen. Die Veete rings in Cafeln gelegt, Mit Kohl und Kräntern wohlgepflegt; Den schlichten Küchenflor verschönt

Inmitten die blübende Rosenlanbe, Wie einst mit Blorienglang der Blaube Ein redlich Erdenwallen front. Dort auf die Bank im Rosenstrauch Säßt nieder Wigand sich und spricht: "Dor des Beklagten Ungeficht Den Kläger ftell'n, ift Richterbranch." Dann läft er rings die Blicke gleiten, Man übersah hier Landesweiten, Die grünen Un'n am ichonen Strom, Die Saatgefilde, Rebgelande, Der Grenggebirge blane Wände, Die blanke Stadt mit ihrem Dom, Die Schiffer in den Silberwogen, Die Wandrer, die des Weges zogen: "Dor deinem Blick dein herrlich Reich, Bier beichte, fürst von Besterreich!"

Der fürst sinkt auf das Knie, er schlägt Die faust zum Herzen, renbewegt, Und spricht: "Ich armer, sündiger Mann, Dor Gott und ench klag' ich mich an. Die Eine Brust mit mir genährt, Die Brüder hielt ich hassensteht, Gen eigne Brüder socht mein Schwert." Der Priester schweigt, nur seine hand Bricht eine Rose von der Wand.

"Ans Czech's und Attila's Geschlecht Die feinde hetzt' ich ins Gesecht Gen Gestreich. Weh, so Gott es rächt!" Der Priester schweigt, nur bricht die Hand Noch eine Rose von der Wand. "Bald hielt ich Papst, bald Kaiser werth, Schlecht deckt die Stirne, schmachbeschwert, Geweihter Hut, vom Papst verehrt." Der Priester schweigt, nur bricht die Hand Noch eine Rose von der Wand.

"Den Kriegern brachte mein Gebot, Ein schlechter führer, Schmach und 27oth. Weh, über mich ihr Schmerz und Cod!" Der Priester schweigt, nur bricht die Hand 27och eine Rose von der Wand.

"O jener flucht, die 's Herz mir brach, Als felbst der liebste Bruder sprach: 27ie kam auf Habsburg solche Schmach!" Der Priester schweigt, nur bricht die Hand Noch eine Rose von der Wand.

"Und so in Eigensncht vermessen hab' ich des Volkes Heil vergessen!
Ich bin zu Ende all' des Bösen,
Wohl mir, könnt ihr davon mich lösen."
Noch schweigt der Priester, bis die Hand
Jum Kranze schön die Rosen band.

Er fügt das Kränzlein morgenlicht.
In Otto's Cocken dann und spricht:
"Bet' diesen Rosenkranz als Buße,
Bet' ihn mit Herz und Hand und Blick!
Du trägst zum Schwert kein groß Geschick,
Drum wirf's zum Grund dem tiefften flusse.
Durch Krieg den Volksschmerz heilen, heißt
Enthaupten den, den Sahnschmerz plagt,

Und hängen den, der Balsweh flagt; Zwar hilft das Mittelchen gumeift. Als König Artus fam zu Ende, Schifft' er in einen felsensee, Schwarz, troftlos, fahl, wie Erdenweh; Sein Schwert ihm trugen Pagenhande, Estalibor, das fühnste Gifen, Das Belden neiden, Sänger preisen. Der König aber, ichmerzbeklommen, Warf fort das Schwert gur tiefften fluth; Da ward von ihm der Schmerz genommen, Die Wellen wie ein frühroth alommen. Uls löse sich vom Stahl das Blnt, Sein Machen sich als Schwan beweat, Und Engelflägel fein Dage trägt, Der fels schwingt einen Blüthenwald. Dagwischen Machtigallen flöten, Und Artus ift binübergewallt Auf Liedern und auf Morgenröthen. Was er im Tod, im Leben thu', Balt' fest es, was er trug von hinnen, Womit er schloß, anfange du, Mit Morgenröthen zu beginnen! -Die Welt ist Leidens, Jammers voll, Und Schmerzen ftacheln Klag' und Groll! Sann Einer, wie er recht dich frante, Und ichof den Pfeil, dein Mund doch lacht, 3ft gum Gefrankten er gemacht! So, freund, dem Leid genüber dente. Klopf' auf den Thon, in Stanb wird er fallen, Schlag' den Uchat, und finifen mallen! Lag nie ein finfteres Derhängen, Den Crauermantel auf dir gwängen; Wer ift der Größere diefer Zwei:

Der träat des Zwinaheren Knechtlivrei, Der lieber wandelt nacht, doch frei? Sei nicht dem Strome gleich, der rollt, Jedwedem Eindruck weich und hold, Bald ift er blan vom Bimmelsblan. Bald ift er gran vom Wolkengran, Bier ift er arnn im Walderfaal, Dort ift er fahl im felsenthal; Leit' ihn in Grotten, er ift das Dunfel, führ' ibn ju Cag, er ift Gefunkel! Was ift er felbft? unn, fag' mir's wer: Ei, Wasser, Wasser, soust nichts mehr! Selbst wenn ihn Kampfeslust gevacht, Und er sich stürzt als Kataraft, Er ringt und raf't, doch weh, er zerschlägt Sich felbst nur und das Bild, das er trägt. Doch sei dem Licht gleich, unbemerkt, Wenn Tagesglang die Ungen ftarft, Doch icon zum Lenchten angefacht In ichwarzer Nacht, in finstrem Schacht, Je schneller die finfterniß, du schneller, Je dunkler das Dunkel, du fo heller, Ein belles Lachen ift das Licht, Das Bobn der Schattenohumacht fpricht: Um Cage nur fliefit es gufammen In eines größern Lichtes flammen. So lendten echte fenerhergen 21m bellften in der Nacht der Schmerzen. Swar scheint manch eins von difftrem Muth, Doch innen tief ift Beiterkeit, Der Hohle gleich im Cranerfleid, Doch ihrer Seele Stoff ift Gluth. Sei deines Sandes frohester Mann, Daß fich dein Dolf an dir erhelle,

Wie eines Dochtes Licht aar schnelle Diel taufend ,fackeln günden kann! Doch froh zu werden, fei erst aut! Die Gute nur gibt freudigen Muth. Das Sachen ift der Regenbogen, Der dunklem Grund des Sturms entsteigt, Uls Siegeszeichen zwar gezogen Und doch dem frieden hold geneigt. Mit Cachen führ' in Sturmestücke Ein heitrer fürst fein Dolf gum Blücke, Ein heitrer Beld das Beer gum Siege, Ein heitrer Pfaff gur himmelsstiege, Die bis ins hans ench Stufen reiht! Zum Schmerz nicht bat uns Christ befreit: Das Banpt des Beilands felbft betrachtet! Den Dornengürtel, der's umnachtet, Umquillt die goldene Glorie gang, Wie eines Bimmelslächelns Blang: Wir febn entfett die Wunden, draus Blutftrome auf den Rafen flopfen; Don oben nimmt fich's anders aus: 3hm fließt nur Sacheln um den Mund, Sein Ange fieht, wie jeder Cropfen Uls Rosenstrauf fällt auf den Grund. -Dir ift ein schönes Loos gespart! Wo fürstengrößen ihr Ungedenken Mur aus gefränften Bergen tränfen, Klingt dir's jum Ruhm nicht fleiner Urt, Spricht der Chronist in fernen Tagen: "Don Diesem weiß ich nichts zu fagen!" Dein Bild in habsburgs Uhnenhallen Macht hold manch spätes Berg dir mallen; Einförmig lange Bildnifreihn Mit Kronen all' und Bergogshüten!

Der Maler schlang nur dir allein Ums Haupt den Reif von Rosenblüthen; Das letzte nicht ist's von den Coosen. Zieh hin und fränze dich mit Rosen!"

Und so geschah's, daß Rosenglnt Geinft ftand bei Beftreichs Herzogshut.



Nithart.

Des wart Engelmar gewar, Er sprach: "her Nithart, der ist hie, der uns gespöttes nie erlie: wol uf, da wir in vinden! Ir solt in keines argen niht gedenken: ir get mir zühttklichen nach; ouch sit ze vehten niht ze gach: wir suln im vrolich schenken."

Mithart (nach v. d. hagens Musg.)



## Cengfeier Allerseelen.

Ind wieder ift Ceng im Oftenland, Wie's taufendmal war und noch wird fein; Eintönig webt jahrans, jahrein

Matur, die Maad, mit ftumpfer Band Uns felbem Stoff dasfelbe Band; Was all' in ibr Gewebe fie flicht. Maifrange, Dogelfang, Morgenlicht Und Caub und Duft, was ist es auch Uls flüchtiger Schall und Stanb und Banch? Da tout ein Spruch nur über den Rocken, Und grauer Banf wird zu goldnen flocken! Den Zauber fpricht das Menschenberg. Und rings ift Glang, Muthwill' und Scherg! Durch frühlings buntes Einerlei Ergeht fich die Dichterfeele frei, Sieht rings die Keime von Tod und Zerfallen Und abut das eigne nufterbliche Wallen. Derblühend fpricht gu ihr die Blüthe, Derduftend ruft gu ihr der Duft, Derklingend fleht der Klang in der Enft: D mahr' uns ein Dafein in deinem Gemüthe! Der Dichter läßt ins Lied fie fcweben, Unaft. Brun's Werfe IV.

7

Sie blübn und duften, flingen und leben! Um Bach den Margif berührt er faum, Da fprinat ein Götterfnab' aus dem Craum, Und Machtigallen, Schwalben fahl Sind Köniastöchter im fürstenfaal; Die glatte Schlang' im Mondenschein Stolzirt mit dem Kröulein von Golde rein. Don eflem Gewürm und Gethieren wild Streift er die Bulle der Baflichfeit, Denn Dringen find's vom alteften Schild. Mur harrend der Erlösungszeit; Die himmelsode gibt er frei Uls Schangerüft der Götterichaar. für Götter ein Schanspiel ift's fürmahr, Berabzusehn auf das Weltturnei: Er fühlt's mit Stolg, die Gaffer oben, Sie muffen die Kampfer bewundern, loben. Ein fähnlein Götter, das Raum nicht gefunden, Entfandt' er, da er's entbebren fann, Zum ftillen Bain, in den finftern Cann, Dem Waldeseinfam zu fürzen die Stunden. So Menschenberg, fo Dichtermund Thut ihr gur Wett' ener Wunder fund, Zwei Magier, die am hofe gewandt Den Sanber mit neuem Sauber gebannt; Was faa' ich Zwei, die Eins im Bund, Die Magier find ja einverstanden! Jed' Berg ift eines Dichters Zelle, Und flang fein Lied nicht allen Sanden, Im Weltgefang doch fand es die Stelle. O fonnten die Bergen, die noch lodern, Unfichlagen das grune Leichentuch Und lefen das große Liederbuch In taufend und taufend Bergen, die modern!

Manch eines, das stumm dahin gesahren, Kann Cenzgeheimnisse offenbaren, Denn jedes hat, bevor es gebrochen, Das Lied gesungen, das Wort gesprochen, Das der Natur werktägigen Rocken Verzanbert in märchengoldene Flocken. Sie weiß zu danken; wenn Cerchenschlag Einläntet des Maien feiertag, Entzündet sie Blumen und Blümlein in Massen, Gleich fackeln und Umpeln hellen Scheins Unf allen Gräbern, vergist wohl keins, Wie lieben Todten wir stammen lassen Viel Lichter und Cichtlein im friedhofshage Voll Wehmut am Allerseelentage.





## Das erfte Veilchen.

Burch Unen der Donau schritt und fann Berr Mithart, Bergog Ottens Mann; Ein füßer Dichter, der weit im Gan Ausfliegen läßt die Liederschwärme, Wie Lerchen, schimmernd vom frühlingsthan, Wie Bienlein, tragend Bonig der 2ln, Doch and den Stachel, der Manchen härme; Mur ariinen Mai in wonnigem Reib'n Sinat er allimmer und allerwärts. Doch schmeichelt sein Lied in Seelen fich ein, Denn ewig jung find Leng und Berg; Machfingt es gur Barfe franlein und Ritter, Bur Sidel und Seufe joblt es der Schnitter. O Liedesgabe, ins armfte Bans Träaft du feldblumen jum fenfterftrang, Du hängst in die ode fürstenhall' Das Bauer der schmetternden Rachtigall! -Beit war's des Margen, des Canfers Cage, Der frühlings, des Beilands, Kommen fündet; Moch ruht Erwarten über dem Bage, Die Opfergluth wird erft entzündet, Mur Spitten feimen der wogenden Balme.

Mur Knospen laufchen der flammenden Blüthe, Dorflange nur zwitidern raufdender Dialme. Dorahunng der Luft erwacht im Gemüthe, Wie harrende Kinder nur mit Zagen Jum Glang des Weihnachtsbaums fich magen. Matur gleicht noch der Maid, die vom Kinde Bur blübenden Junafran reifend gedeibt; Das Berg pocht, schwaufend, was es enipfinde. Der Blick glüht tiefer in Wonn' und Leid, Die Brüftlein knospen, die Wangen erröthen, Die Lippen ichwellen, die Worte floten; Bennft fteht fern in beiligem Bann, Dorahnend unr Seliafeit dem Mann, Dem gang der Liebesmai einst glüht, Wenn diefer Mund im Kuß aufblübt, Ibn diefer Urme Ranken umschlingen, Ihm diefe Lippen Liebe fingen. Und Berg in Berg gufammenfprüht!

In Aitharts Seele so gankeln und schwanken Die Liederkeime, junge Gedanken, feldblumen sind's, die er pflückte kann, Doch sucht er noch das verschlingende Band, Die Küchlein der Vögel sind's, noch im flaum, Die er einst sliegen läßt durchs Land.

O füße Störung, lieblicher fund, Das erste Beilchen im grünen Grund.

Aithart aufs Knie sich niederließ, Nahm flink vom Haupt den federhut, Und zu dem Beilchen sprach er dieß: "O schönes Herrlein, willkommen gut! On lieblichster Vote des mächtigsten Herrn, 3d fenne dein blanes Barett mit dem Stern. Den grünen Stab, der ftutend dich wiegt, Den Wappenrock, der grin dich umschmiegt. Grun tragen die irrenden Ritter gern! Lengberold, willkommen in diefem Sand! Das icone Bestreich ift fein 27ame, Bier herrschen zwei Briider mit milder Band: Der Ein' ift Albrecht der Weise genannt. Doch öfter heißt er Albrecht der Cabme, Uns frumme Bein viel lieber alanbt Die Welt, als ans gefunde Banpt: Der Undre Otto, der frohe Gefelle, Derschönt den fürstenhut mit der Schelle. So hat er mir, dem Diener, entboten: "Zieh bin und fuche tes frühlings Boten! Dom Leng trag' ich gu Cehn mein Sand, Er felbst den Lehnbrief gierlich ichrieb Aluf grünem Grund, der dem Iluge lieb, Vollmond hängt als Sigill am Rand, Die Initialen find Morgenröthen, Die Settern geschwungne Blumendolden, Die Intervunctionen Sterne golden. Das lief't fich fo lieblich, als flängen flöten; Drin fteht: "Wie ich die Wälder und Becken, Sollft du dein Dolt gum Blüben wecken, Die Mebel ichenchen, die Gife fprengen, Die fein erwachend Berg noch engen, Des Geiftes Saaten reifen und büten, Mit Krängen weckend neue Blüthen; So grine, glänze maiengleich Das ,fühlingseigen Besterreich!" Micht giemt fich's, gieht ein Kaifer die Strafe, Daß unbegrüßt fein Dafall ihn laffe; Mun König Leng mein Sand durchwallt

Mit Bof und Kammer und Beeresbann, Wer zeigt mir feines Teltes Balt, Daß ichuld gen Gruß ich bieten fann? Wer lehrt mich, wie ich den Berren finde Inmitten dem prächtigen Bofgefinde? Bier, dort und überall erschien er, Und mein' ich, er fei's, ift's doch nur fein Diener. Drum was wir dem Berrn nicht bieten fonnen, Das wollen wir feinem Gefandten gonnen, In Sammt und Durpur ibn empfangen, 211s fame der Konia felbst gegangen. Truchfeß und Schenk foll ihm fredengen, Ihm dienen Marfchall und Kämmerlinge, Die Ritter neigen vor ihm die Klinge, In weißem Gewand ibn Jungfraun frangen; Mit Cimbeln und Barfen, mit floten und Geigen Umschling', umfling' ihn wonniger Reigen! Mun, icones Berrlein, raftet aus, Beduldet hier im Gefandtenhans, Don deffen Zinnen gar wohlgemuth Im Banner die Candesfarben wehn." Das Deilchen bedeckt er mit seinem But, Drauf weiß und roth die federn ftehn. Dann eilt er fort auf flüchtigen Sohlen, Den fürften und feinen Bof gn bolen.

Da kommen Banern des Weg's geschritten, Den Cenz anch seiernd nach ihren Sitten. Der Ein' erkennt herrn Aitharts hut, Lüpft ihn und späht, was drunter ruht? "Ein Veilchen nur! Wie unverdrossen herrn Aitharts hirn in Kinderpossen!" Da drängt sich durch die Schaar ein Baner, Der Engelmar aus Teiselmaner,

Ungleichen Schrittes wallt er drein. Ein Stelgfuß ift fein rechtes Bein. Doch tritt er fest und trägt mit Stol3 Des hölzernen Schlachtfelds Marbe von Bolg, Bedenf des heißen Cags im Krug, Drans man ihn wund, doch siegreich trug. Sein derber Geift ift ein Gemenge Don frifder Schalfheit und herber Strenge, Gleichwie das Dunkel feiner Locken Manch weiße Jenfeitsblüthe farbt, Und icharfe furden fich eingekerbt In feiner Wangen feift frohlocken. Sein Banpt bedeckt ein Gnaelbut, Um Wanft ihm hängt ein Degen gut, Moch trugen die Banern Waff' und Wehren; Sie lernten's von den gestachelten 2lehren, Sie lernten's von den Bienen flein, Gewaffnet für füßen Reichthum fein. Ihr armen Bienen, fie nahmen ench Den Stadel mit dem Bonia angleich! Er fprach: "Kein Kinderspiel um flitter, Es ift ein fect Besitzergreifen, Denn ungehemmt will fürft und Ritter Und Dfaff durch unfer Eigen ichweifen! Ein gartes Spitzlein nur hat der Keil, Doch weh, ift das in den Stamm gedrungen! Das Wert der Terflüftung, halbgelungen, Dollenden hammer, Sag' und Beil. Bent ift ein Deilden nur die Bente, Doch morgen ift's der fisch im See, Das Wild im forft, des Lämmleins Schnee, Der Dirne Krang und Gof und Cente, Der Bande Schaffen, des Bergens Glaube. Ein Sterbefittel bleibt uns gum Modern!

Drum wehrt des Keiles Eindrang bente, Daß ench die Zeit nicht Alles ranbe, Dag nicht, wenn fpater beim wir's fodern, Die Kronen manken, die Burgen lodern! Des Ritters ift der Waffenfaal, Des Gurften der Dergamentenbund, Des Pfaffen ift Brevier und Pofal, Des freien Baners der freie Grund! Der Leng, fein Tranmspiel unfrem Beift, Ift uns ein wahrer, heiliger Glanbe, Der reichen Sohn den Müben verheift Und fich erfüllt in Korn und Tranbe. Der im Entbehren, Dulden uns ftarfe Durch ftilles Boffen und aute Werke. Ein Driefter, predigend feine Cehre, Ift jede Blüthe, jede 2lehre: Dief Deilchen, ich erfenn's am Barette, Trägt eines Kirchenfürsten Ehre, Denn Bischofsfarb' ift die violette. Wir lösen's aus dem Kerferverließ, In deffen Nacht es Nithart ftiek. Wie auf dem Churm das Kreng, fo prange Es licht und frei auf hoher Stange, Bearuft vom flotenden Birtenrohr, Umfreist vom blühenden Dirnenchor, Sachpfeif' und Schalmei, Bachbrett und Beigen Umschling' es, umfling' es in wonnigem Reigen!"

Soll hoffest sein der Lenzbeginn, Sei er's am Bauers, nicht herzogshofe, Die Märzensonn' ist keine Zose, Nein, wangenrothe Bänerin, Die fleißig die goldene Spindel dreht Und futter strent und Saaten fa't. fort mit dem Veilchen zog die Menge, Ein Baner blieb am Ort allein; Weh, daß kein Menschenkreis so klein, In den der Frevler sich nicht dränge, Wie Diebslist in das Jahrmarktsest, Ins Lusturnier des Unfalls Tücke! Er hob den hut und ließ zurücke, Was sich nicht singen und sagen läßt.

Nithart fehrt wieder mit dem Hofe, Mit Ritter und Geiger, Knapp' und Jofe, Sie reih'n sich um den hnt im Kreis; Der Herzog übermurmelt leis Den Spruch, den Nithart ihm ersann, Der Wonne froh, daß bald sein Laut Im Fürstenmund das Volk erbant. "O du," fürst Otto jest begann, Doch spricht er nicht der Rede Rest, Denn Nithart hebt den hnt und schant, was sich nicht singen und sagen läßt.

Es schnellt ihn auf wie Stahleskraft, Er reckt sich hoch wie Speeresschaft, Sein Degen klirrt, als lechzt' er fehde, Scho des Schwerts ist seine Rede: "Gemeinheit, ekle Spinnenbrut, Den goldnen Opferkelch unmebend, Du Strassenstand, mit Juwelenmuth Als Saum an Purpurschleppen klebend, Mehlthan, der alles Blühen schreckt, Rostmal, das blankste Panzer steckt!"

Indeß fo feine Worte Plirren, Dernimmt er fern ein liebliches Schwirren, Die Veilchenstang', er sieht sie gut, Trägt Engelmar mit dem Gngelhut, Sackpfeif' und Schalmei, hackbrett und Geigen Umschlingen, umflingen den Zauernreigen.

"Dir, Dieb und Schänder, und euch, ihr Thoren, Sei feurige Rache gugeschworen! Mennt, wenn ihr Mithart den Sänger meint, Jett Mithart nur den Bauernfeind. Rächt, Tributare der Matur, Die Schmach, die Einer aus euch erfuhr, Mordbrenner werde, autiae Sonne, Sena' ihre Saat, schlürf' ihre Bronne, Dann prafile nieder, Sündflutbregen, Was übrig blieb, noch wegzufegen; Sperlinge, verdoppelt die Sperlingsart, Derschlingt, mas Schener und Tenne spart! Weil Blüthen fie lieben, blüh' im Korn Der Auchsichwang ihnen, Diftel und Dorn; Beuschrecken, seid die falter der Un, Ihr Bagelichloffen, feid Morgenthan! Ja, Engelmar, weil zum Entzücken Du liebst das icone Deilchenblau, Will eine gange Deilchenau 3ch pflangen auf deinen breiten Rücken!"

Herr Nithart springt auf die Vaneruschaar, Jur Wehre greift der Engelmar, Es schweigt die Schalmei, es stocken die Geigen, Ein Kranz, der riß, zerstäubt der Reigen, Der Caktschlag nur noch munter saust! Das ist ein Gedräng', ein irr Gewühle! O Nithart mit dem weichen Gefühle, was führst du so derbe, harte Lanst!

Herr Aithart ist als Sieger gefehrt, Das Veilchen stolz anf langer Stangen, Vom Herzog wird's in Purpur empfangen, Die Ritter neigen zum Grund ihr Schwert, Von Cimbeln und Harsen, von flöten und Geigen Umschlingt es, umklingt es ein wonniger Reigen.

Ein Hoffest ward der Lenzbeginn Im Herzogs-, nicht am Zauershofe, Märzsonn' ist feine Bänerin, Sie ward zur anmutreichen Jose, Die glänzend in goldnem Kleide geht Und spielend den flammenspiegel dreht.

Der Kampf, der um ein Blümlein heute Unblut'ge Wunden, Beulen geschlagen, Er schlägt um reichere, größ're Beute Einst Wunden, die nicht zu heilen wagen; Sie werden heim die Beute sodern, Dann wanken Kronen, Burgen lodern! Das Lied doch greift nicht vor den Zeiten, Es darf noch durch die Blumen schreiten.





# Bauernfrieg.

### Mithart ein Prediger.

err Mithart sinnt auf Rache viel, Mit Lift und Wahnwitz falfcher Lehren Will er der Bauern hirn beschweren; Das Banernberg macht leicht fein Sviel. Empfänglich wie das Uderfeld Ift's jeder Saat, die du bestellt. Da wogt in schwerem Gold das Korn, Der Lein in wellenblaner flut, Da flammt der Mohn wie dunkles Blut, Da starrt der Karde fahler Dorn. Das Saamenforn, wenn nicht veraltet, Schlägt Wurzel gern und ichieft gur Uehre, Kund war der Welt noch feine Sehre, Drin nicht ein Rest von Keimkraft waltet; Und wie, wenn milder Regen gefloffen, Erdichollen gierig die Sagt verschlangen, So reift der Bergen Grund gum Empfangen, Wenn fühler Wein ihn lind begoffen.

Ein Montagsmorgen war's, mich däucht, Den Tag vorher gab's folchen Regen, Die Bauern lagen an Hecken und Stegen Wie Erdenschollen noch regensencht. Horch, in der Donau ein Plätschern und Schlagen! Ein Schwimmer rudert und springt ans Land, Herr Nithart ist's, in dem Gewand, Das Schwimmer trugen seit ält'sten Tagen.

So fpricht er gu den Banern am Strand: "Das Paradies ift wiederfommen, Und Krieg dem feigenblatt entglommen! Der Ritter fauft dem Knecht Livrein Nach eigner Wahl Zwilch oder Seide; Meint ihr gu arm des Berrgotts Schrein, Dag, wollt' er's, er in Watt' end fleide? Bar wird in der Wildschur geboren, Pfan fpringt aus dem Ei im Bofgeschmeide, Der Bahn mit Belm, Goldwamms und Sporen, Im weißen Chorhemd die fromme Canbe; Sprangt aus dem Mntterleib ihr Choren Mit Sonh und Mantel, Gnael und Schaube? Drum lagt uns tragen 2ldams Kleider, Bevor er die felt'ne Ernte batt' Dom Apfelbaum ein feigenblatt, Bevor er ward der erfte Schneider. Wir bufen nimmer an feiner Statt! Sein Blättlein dennoch rectte die Zeit Jum faltigen Mantel, 3mm farbigen Kleid, Blattrippen find die Gürtel, die Spangen, Und Knospen die Schellen, fo dran hangen; Schier ward's jum feigenhaine bald, Mis hatt'ft du verschligft den Apfelwald! Da Briider ihr der Siinden frei,

Werft ab der Sünde Liverei!
Ruft lauten Rufs: ""Wir Adamiten,
Wir kommen durchs Paradies geschritten!"" —
Schon fällt ein Rock hier, dort ein Kragen,
Anr Einer hat sich noch bedacht:
"Wohlseil und leicht ist deine Tracht,
Aur etwas kühl in Wintertagen!"
""O Närrchen, ist's nicht Sommer klar,
Aun ich der Unschuld Kleid verkündigt?
Wird's kälter einst, wie leicht ersündigt
Ist dir ein Wamms, ein Pelz sogar!""
Das Wort slog, hin wie Herbststurms Wallen,
Der macht die Blätter alle fallen.

Nithart schleicht fort zur Brombeerhecke, Nimmt dort sein Kleid aus dem Verstecke, Entblößt nur läßt er seinen Rücken, Der Beeren Saft darauf zu drücken, Daß er geröthet scheint zu bluten! Dann schneidet er vom Strauche Ruthen. Die flanken streichend mit linden Schlägen, Eritt er der nächsten Schaar entgegen:

"Herbei zur großen Geißelfahrt, Die kund im Himmelsbrief uns ward, Geschrieben auf rothen Marmelstein, Die fackel hält ein Engel zart, Ein Blitzftrahl ist der Kerzenschein! Nicht Wasser, das Wolf und Eber sauft, Das Blut, das eigne Blut nur tauft; Liebt Gott der Herr das Wasser? Nein! Drum wandelt' er's in Kana's Keller Ju Rothwein einst, zu Muskateller. Steckt ibr in Sunden, - die gerbaut! Der Menich ift eine Garbe des Berrn, Drum, freund, den flegel tüchtig ichwinge, Daß aus der Alehrenhülfe fpringe Des Beiles Korn, der inn're Kern! Schlag' felber dich, eh' Gott dich folage, Klaa' felbit dich an, eh' dir's entnage Die folterbank am jüngften Cage! Das fünd'ge Glied beschäm' und achte! Die linke Band du Dieb anfftreche, Du Morder und Ränber deine Rechte, Du Lügner deine Junge reche, Des Meineids finger luftwärts fteige, Daß jeder Teufel fein Wappen zeige! Ihr follt von hafeln und von Weiden Die grünen Zweige gn Anthen fcneiden, Dann fingt und ichlagt den Caft mit Kraft: ""Wir find die Beifelbenderschaft, Zu frommer Buffahrt aufgerafft!"" Mehmt Krenze roth auf But und Band, Kirchfahnen nehmt und Kerzen zur Band!" -Die Predigt fand nicht Migbehagen; Der denkt: "Ich mag die Buffahrt wagen! Der volle Gurt, der mir verschwand, Ob Jürg wohl streckt die linke Band?" Der deuft: "Wohlauf, unn wird mir's tagen, Ob Machbar Jobst mein Weiben Pufte? Wie der die Lippen fpiten müßte!" Mur Einer fragt, er liebt das fragen: "Was fpracht ihr dort vom Muskateller?" ""Den findet ihr im Gerzogskeller; Des Thrones Schutz reift erft die Lehren, Drum gieht, den Bergog zu bekehren!"" Da ward es Allen flar aeschwind,

Was sie für arge Sünder sind, Da sprangen sie zu Birken und Weiden, Die Zweige sich zu Anthen zu schneiden.

Sie wallen fort. Mithart verschwand, Doch febrt er bald im Monchsgewand, Die Kutte braun gu ferfen ihm wallt, Ein baufner Strick den Leib umschnallt, Uns der Kapna', aufs haupt gezuckt, Sein Menaleinvaar aar liftig aucht, Ein Wäglein raffelt hinterber Don brannen Codenfutten ichmer, Die Zügel leuft vom Sitz ein dreifter Barticherer, des Gespannes Meifter. Jett halten fie auf grünem Plan; Don Bauern lieat dort eine Schaar, Mit Sonntagsfleidern angethan, In ihrer Mitten Engelmar, Im Zanberbann der Johannisminne, In tiefem Schlaf, bar aller Sinne. Mithart löst ihre Kleider gang Und steckt fie flint in Klostertracht, Dann birgt er ihre Waffen facht, Bibt Strick dafür und Rofenfrang. "Mun, Bischof, nun beginnt die Weihe!" Die Stirnen all zu Glatzen mäht Mitharts Gefelle nach der Reihe. Bis an den Schläfen ein Krang nur fteht. Dann legt fich Nithart gu den Pfaffen : Ob fie fich bald dem Schlaf entraffen?

Der Erft' erwacht der Engelmar, Halbwach sieht er den brannen Talar Greift rasch aus Haupt, ihm schnellt's die Hand, Ils feb' die Glat in bellem Brand: "Web' mir, ich bin ein Pfaff geworden, Muß Bufe thun in ftrengem Orden!" Ein Andrer fprach: "Umt muß ich fingen! Die Ceitfub bort' im Traum ich läuten; Den Glodenruf fann ich nun deuten Und frommes Melfen, Wedelichwingen!" Den Dritten freut der fahle Scheitel: "Ju Crots der Kathe welch ein Schwang, fährt fie nach meinem Schopf im Sanf!" Ein Dierter lallt: "O all ift eitel! Mir traumt', ich fang Schelmlieder frei, Doch waren's Mondesgelübde drei!" Ein fünfter fprach: "Urm will ich fein Un Mub' und Alrbeit', Sorg' und Dein!" Ein Sechster rief: "Geborfam fein Gelob' ich dem iconen Glockenschalle, Dem Ruf in Refeftoriums Balle." Ein Undrer: "Keusch bleib ich im Chor, Bei Prim' und Mon' in Caft und Maß; Doch Prim der Monne mare bag!" Mithart drobt mit dem finger empor, Doch tröftet er mit mildem Saute: "Etsi non caste, tamen caute!" "Der Mithart hier!" ein Undrer fchreit, "Wie fommt der Schelm ins heil'ge Kleid?" Er fpricht: "Wie ihr, beren' ich Sünden, Wie ibr, muß ich das Wort verkünden. Die schwerste Buß' ift mir geworden; Der 21bt gu fein in eurem Orden! Jetzt gieht, den Gergog gu befehren, Des Bofes Sonne reif' uns die Hehren! Dorans jum fürften geh' ich ichnelle, Bu flebn um Klofter und Kapelle."

Alithart tritt in den fürstensaal, Derneigend sich im Mönchsgewand, Und führt an des Valkones Rand Den fürsten und die Dienerzahl:
"Ich bin ein würd'ger Abt geworden, Gestiftet hab' ich nenen Orden;
Der Vanern Trotz hab' ich geschmeidigt, Selbst strafen sich, die mich beleidigt."

Bei, auf der Briicke vor dem Thor Welch irr Geschrei, welch bunt Gedränge! Die Monde stimmen an den Chor, Ein wirres Con = und Wortgemenge, Disfant und Baß, nun Kyrie, 27un Libera nos domine, Dabei manch Klang vom Krug und Pflug! Es leuft der Engelmar den Jug Als Prior, doch mit Bott und Be! Drein praffelt wie ein Sommerregen Der fall und Schall von Geifelschlägen, Das fingt und schlägt den Caft mit Kraft: "Wir find die Geifielbruderschaft, Bur großen Betfahrt aufgerafft!" Mondor und Geiklerschaar fich menat. Unf sie die dritte Rotte drängt Im Uniduldsfleid nach Edens Schnitte, - Der frauen Ung' fentt fich mit Sitte, -Laut schallt ihr Sang: "Wir Adamiten, Wir kommen durchs Paradies geschritten!" Das toft und drängt und freischt, o Gränel, Ein unentwirrbar milder Knänel!

Bang senfzt der fürst: "Was wird nun draus?" Nithart ruft vom Balkon wie ans Wolken: "Die Kühe find noch ungemolken!" Da löst entwirrend sich der Strauß. "Herr, Zanern werden wieder drans."

## Ein ländliches feft.

Jum Bergog Otto Mithart fpricht: "Im Dorf ift morgen Kirmeftag, Berr, lade die Bauern gum Gelag, Zu edlem Wein und feinem Gericht, Daß Enfel noch in fpaten Cagen Don deiner Milde miffen gu fagen!" Was heimlich er denkt, doch fagt er nicht: Bab' ich fie nur beifammen morgen, Ein Undrer wird für Rache forgen! Ein ichones franlein, wie Göttin Bebe, Ein lieblich feenfind war die Rebe, Schlangwüchsigen Leib's zum himmel ragend, feinrankige Urme in Unmut tragend, Mit Cangen, Geberden manderlei, So jugendlich fed, fo göttlich frei. Die Maid im Garten ein Bauer fand Mit hartem Bergen, ranher Band; Er feffelt fie gum Marterpfahl, Beschwert die Glieder mit Kett' und Band, Ersinnt ihr Qualen ohne Sahl; Die Alenglein blendet fein icharfer Stahl, Die schönen Urme schneidet er ab, Derftimmelt und frimmt den wonnigen Leib, Bis fie gebiickt am Kriickenftab Binichleicht ein bod'rig altes Weib, Dann fentt er lebend fie ins Grab. Dergeltung doch hat fie dem Thoren,

Dem Deiniger ibres Leib's geschworen, Unfühnbar fich in Rache gu laben, Bei jedem fest ein Opfer gu haben. Und der gemordeten Rebe Beift Erscheint beim festmahl ihm und reißt Zu Boden ihn mit mächtiger fanft, Dag Wahnwit fein Gehirn durchbrauft; Zum Chier foll er verwandelt fein, Erft Canben, Ciger dann und Schwein; Befühlvoll erft, raufluftig dann, Unflätig guletzt ift der trunfne Mann. Der Caubengeist wird lang nicht walten, Wir wollen's mit dem Tiger halten. Der Bergog ihm antwortend fpricht: "Ei feltfam, daß der Bauernfeind Die Bauern will gum fest vereint! Dein Wunsch doch hat mir folch Gewicht, Dag ich ihn nimmer fann versagen: Saf Boten um die Gafte jagen!" Was schlan er deuft, doch fagt er nicht: fürwahr, icon allgulang will dauern Dief Kriegen Mitharts mit den Bauern! Ein altes Buch in iconer Mabre Bat mich gelehrt, wie ich den Streit In frieden und Derföhnung febre, Und fostlich fommt gelegne Zeit!

Dor'm Dorf, wo sich die Linde spreitet Und weit ihr grünes Laubdach breitet, Ift schmuck ein langer Tisch gedeckt, Schneeweißes Linnen drüber gestreckt; Des Webers Kunst wob in den flaum Des Bacchus fahrten, Noahs Traum, Alls hätten übermannt ihn Beide, Derwirrend Bibel und Beidenthum. In Körben prangt der fluren Rubm, Der früchte Glang, der Blumen Geschmeide Auf weißem Tifch gur Angenweide, Wie Sanbergarten mitten im Schnee! Unfern, daß ihn ibr Schatten umweh', Dieat feift ein Eber bingeftreckt. In Tischesmitte gum himmel rectt Des Bäckers Werk fich, die Daftete, Des Kahlenberges felskoloß, Unf deffen Gipfel das Bergoasichlofi Sammt Thurm und fähulein, das fich drebte; Wie fachtren! Wenn der Grundstoff unr Micht allgutren der felsnatur! Um fuß der Burg quillt aus Geftein Ein Bachlein, Mamens Ofterwein, Sein fall ein muntres Müblrad treibt, Der Stein taugt luftig und gerreibt Des Oft's Gewirg zu duftigem Mehle. Dem Brünnlein nah gelagert ruht, Als ob er fich's gur Traute mable, Ein Birfd mit breiten Geweihessproffen; Der Sehnsucht Bild, lieat bingegoffen Ein Riesenhecht, den Beimweh quale, Jus Maß zu tauchen feine floffen. Don Schüffeln und Krügen welch Gefdmader! Des Bergogs Diener find die Schenken, O unverfiegliche Brunnenader!

Die Banern führt der fürst zu den Bänken: "Laßt ench's behagen, liebe Gäste, Und werdet froh am frohen feste; Inr Eins allein will ich bedingen: Ihr finnt dem Mithart feindesränke, Dom feind nimmt man nicht an Geschenke, Drum follt ihr auch fein Lied nicht fingen; Doch beut die Band ihm gum Dersöhnen, Schon foll fein Lied gum Mahl ench tonen. 3ch denk', ihr thut's! 3hr mögt ihn ehren, Sein Lied fonnt' ihr doch nicht entbehren." Die Bauern rufen: "Ei, beim Schlingen Ift ftorend, ungefund das Singen; Ein Mithartlied ift, traun, fein Braten, Du gibst uns besiern, es gu entrathen! Wohlauf ans Werk, gur Arbeit frifch!" Ich geh' gur Jagd auf den edlen Birichen, -3d will den feiften Kenler pirfden, -Ich angle nach dem glatten fisch, -3ch gieh' in Krieg, sieghaft gu fturmen Die hohe feste mit Wall und Thurmen, -3d will den Bach ableiten und dämmen, Er möcht uns soust die flur verschwemmen!

Nicht ferne steht ein kleiner Tisch, Doch nur für Einen Mann gedeckt, Mit weißem Linnen überstreckt Und reich bestellt mit Wild und Sisch, Aur fehlt, du siehst es ohne Noth, Der edle Wein, das heil'ge Brot.

Den Aithart führt der fürst zur Stelle: "Dieß sei dein Plat, mein lieber Geselle, froh magst des frohen fest's du sein, Du siehst, Wein fehlt und Brod allein; Du spinnst den Zauern feindesränke, Dom feind nimmt man nicht an Geschenke, Der Bauern Gab' ist Brod und Wein. Reichst du die Hände zum Versöhnen, Mag Brod und Wein das Mahl dir frönen. Ich denk', du thust's! Du sollst sie ehren, Nicht kannst du ihre Gab' entbehren."

Doch lächelnd drauf der Alithart spricht:
"O Herr, ich deuf', ich thn' es nicht!
Du selbst machst hier mich zum Eremiten,
Drum nehm' ich an Einsiedlersitten;
Die Eremiten sind nicht Prasser,
Anr Wurzeln, Kränter sind ihr Cisch,
Ihr Crunk vom Quell das klare Wasser;
Wie sie, soll Quell und Wald mich nähren,
Ein edles Würzlein ist dieser fisch,
hirschziemer ist ein Kräntlein frisch,
So kann ich Brod und Wein entbehren."

Ein fürstenmahl und Banernmägen, Da gibt der Herrgott seinen Segen!
Das ist ein Schlürfen dort und Schlingen, Mit Hirsch und Seber welch ein Ringen.
Sie schrecken nicht trotz Horn und Jahn, Und Spießer und San sind abgethan, Die felsenburg im Sturm gefallen!
Der Chatkraft ungebrochnes Schweigen Anht anfangs auf den Banern allen.
Die Weinstnt doch beginnt zu steigen, Allmälich hörbar ranscht ihr Wallen.
Erst schaukelt sie gelind und wiegt
Des Liedes Kahn, gesesselt am Strand;
Dann schüttelt sie und reist das Band,

Unhebt ein Baner und winkt den Chören:
"Wollt liebe Mähren gern ihr hören?"
Dazwischen ranscht des Undern Baß:
"Wirth, hast du nicht ein volles faß?"
Ein Dritter stimmt ein Lied in Diskant:
"Der Mai ist wieder in dem Cand!"
Der herzog streng ein Tüchlein schwenkt:
"Das sind des Nithart Liederreigen!
Tren euren. Vort gebiet' ich Schweigen."
Un seinem Tisch der Nithart denkt:
Die Tanbenzeit ist's und ihr Girren,
Ich sühle Tanbenssingel schwirren!
Des Paktes rent es fast die Bauern,
Sie schweigen mit Unlust unr und Tranern.

Jetzt auf dem Stelgfuß mit Gewicht Erhebt fich Engelmar und fpricht: "Ein Mahl, gn dem fein Lied ericoll, Ein Baum ift's ohne Zweig und Blatt. Ein Thurm, der feine Glocke bat, Ein Strom, der nimmer ranfchen foll! Doch meint so farg ihr die Natur, Daf fie ihr Lied nur Ginem vertraute? In unfrer Bruft auch liegt die Cante, Sie flinat gewiß, berührt fie nur! Kein fremdes Lied braucht ihr gu fingen, Sant froh und frei das eigne flingen! Was mit dem Ung' ich rings nur finde, Bit's Lied und Stoff gum Liede nicht? Wift nur gu lefen! Ein Bedicht, O fingt es, ragt vor ench die Linde." Ein Bienenschwarm nach Liederseim Umflattert jett den Banm ibr Sinnen:

Sie sammeln flink. Horch, sie beginnen Und Jeder singt lant einen Reim:

"O Linde grun mit machtigem Schaft, Du bift die Burg der Bauerschaft!"

"Es weht von den Zinnen die grüne fahu'; Das grüne feld ift uns unterthan."

"Du wurzelst tief, du wipfelst hoh, Unf freiem Grund gedeihn wir fo."

"Der Thurmuhr Glockenspiele flingen; Die Döglein Tageszeiten fingen!"

"Dein Canbdach wölbt die hohe halle, Da fagen Uhn' und Dater alle."

"Da tauschen die Jungen Ring und Kuß, Die Alten den Chepakt gum Schluß."

"Da rathen, die zu rathen haben, Da tranern, die einen Lieben begraben."

"O Linde, du bift uns zumal Kapelle, feste und Tranersaal."

"Dein Blühn ist fahl, dein Duft ift stark, Schlicht unser Meid, gesund das Mark."

"Ein Lindenblatt ift gleich dem andern, Gleichförmig unfre Tage wandern."

"Als Bild in jedes Blättleins Ranm Gezeichnet ift der große Baum."

"So meines Lebens still Geslecht, Treu spiegelt's ab das ganze Geschlecht."

"Die Blätter fallen; nene treiben, Wir finken, das Geschlecht wird bleiben!"

"So, Blatt, bift du die Chronik fahl, Du, Banm, Archiv und Ahnensaal!"

"Da flüstern Sagen, hängen Schilder, Da schaun auf uns die Uhnenbilder."

"Dein Geifterraufchen uns begleitet Und mahnt, wie das Derhängnif fchreitet."

"O Linde grun mit machtigem Schaft, Du bift die Burg der Bauerfchaft."

"Ein alter Reim, du farges Hirn! Du haspelft neu den alten Swirn."

"Die Linde wird nus Waffenkammer, Wahrt manche Keule, manchen hammer."

"Ist and ein Hospital sogar, Trägt tansend Beine dem Engelmar."

"Dir ruft sie mahnend: Kauf' geschwind Ein Wieglein für dein ledig Kind!"

\_,, Ein Hochgericht auch ift die Linde, O daß ich dich dran hängend finde "

"Curnieresfürstin sei sie ernannt. Qun ich dich schmettre in den Sand.")

Denft Mithart: "Unn will mir's gefallen, Ich spiire schon die Tigerfrallen, O Geift, bald wird dein Opfer fallen!"

Des Liedes Bolgen find verschoffen! Ein ichwerer Geschütz mit ernftem Spiel Sind Krna und Copf, und Köpfe das Ziel. Der Cifch ift tanmelnd umgestoken. Die Bauern wild aufeinander fpringen; Der Engelmar ichwingt im Gedrange Den fuß der Bank ftatt Eifenklingen, Uls ob fein eignes Bein er ichwänge; Tifdlinnen muß Beffeate binden Und Wunden als Verband umwinden. Kampf und Geschrei nach Schlachtenart, Berftorung, fluchen, wilder Schrecken! -Des Bergogs Dienern ward's erspart, Mit Müh' die Cafel abzudecken. Der Mithart fang: "Du rachst mich, Lied! Wie wenig ich die Kämpfer schied!"

#### Lift gegen Lift.

Im Edelhof zu Mödling wohnt Withart und lebt ein felig Leben, Den Trenen hat fein fürst belohnt Mit hof und feldern, Wald und Reben. Sein Lied, das Ohr und Herz besticht, Es will auch blühn dem Augenlicht, Er will's anch schreiben in die Erde; Der schwere Psug zur Harse werde, Und seine klur ein schön Gedicht.

Der Wald ist kahl, die flur ist fahl, Der frost hat drausen Schnee gebettet, Des frühlings Sänger mit kluger Wahl hat sich den Lenz ins Haus gerettet. Er sitzt zu füßen seiner frauen, Ihr nimmermid' ins Aug' zu schauen: Das ist so hell, so warm, so licht, Alls schien' auf ihn die Maiensonne, Das Wort der Liebe, das sie spricht, Ist wie ein flüstern der Wiesenbronne, Wie Laubeslispeln auf Waldesstegen, Ein wallender, fallender Blüthenregen. Sein schöe die Locken ein frühlingswind.

Es ruht der Wald in tiefem Traum, Ein banges Schweigen rings im Raum, Der Wolf nur wandelt durch die Eichen, Der Haß nur will nach Zeute schleichen. Jum Herzog tritt der Engelmar: "O Herr, das nenn' ich wunderbar, Un Kurzweil seh' ich dich verwaist Und weiß dir süßen Zeitvertreib; Durch sernes Cand bist du gereist Und kennst nicht, was die Heimat preist, Des Candes Stolz, das schönste Weib. Werth, als des Kaisers Braut zu wallen,

Ist sie dem Aithart zugefallen,
Sein Liedeslenz ihr wonniger Leib!"
Der Herzog spricht mit lächelndem Munde:
"Den fehler besser" ich, Freund, zur Stunde.
Ju Aithart eil' auf slinkem Fuß,
Mein Bote sag' ihm schönen Gruß,
Er gönne morgen uns im früh'n
In seinem forst die Lust zu jagen;
Und da nach edlen Waidwerfs Müh'n
Ein Imbiß nicht will mißbehagen,
Mag seine Hausstrau uns nicht grollen,
Daß wir zu Gast ihr kommen wollen."

Berrn Mithart in der Seele grant, Sobald er diefen Boten ichaut; "Ein bofes Zeichen, dentend Webe, Brieftanbe ward die fonode Krahe!" Zum Weibe beimlich spricht er fo: "Wir werden hohen Gaftes froh, Berr Otto will im Walde beigen; Jum Imbif ihn erquicke reich, Was Bof und forst bringt, fag und Ceich, Mit ledrem Mahl follst du nicht geigen. Wie ichade, daß beim Ritterfpiel Der ante Berr einft tanb fich fiel! Drum fdrei' ins Ohr ihm, ftatt ju girren, Sag and fein Gurnen dich nicht irren, Er bat die Urt von allen Canben. Daß fie noch ant zu hören glauben."

Um Berde praffelt die flamme hell, Im forste schallt der Mente Gebell; Schon mude sind die Bratendreher, Das horn im Wald tont immer naher. Dem fürsten wallt Aithart entgegen, Er trifft ihn schon auf nahen Wegen. "Begnügt Euch hent', o Herr, mit Kleinem, Kaßt Hans und Cent' Euch wohlgefallen; Mir ward ein Weib, hold, schön vor Allen, Anr ein Gebrechen blieb der Reinen, Ach, daß sie taub von Kindesbeinen! Ihr sprechend müßt Ihr huldreichst schreien, And wollt ihr lautes Wort verzeihen, Sie hat die Alrt von allen Tanben, Daß tanb sie anch die Andern glauben."

fran friedernne stand an der Schwelle, Uns lanter Kehle schmettert sie helle:
"Welch hohe Gunst so niedrem Dach!"
Rückprallt der fürst, hintaumelnd jach,
Sein Ohrsell tras's wie Kenlenhieb,
Davon ihm lang ein Sausen blieb.
Uns voller Brust er freundlich wettert:
"Diel Dank so huldigem Empfang!"
Das haupt der Urmen läntend klang,
Uls wär's von hammerschlag zerschmettert.
Ein süß Willkommen, das sie pstegen,
Sich hammer und Kenl' ums Ohr zu legen!

Treppanf, treppab die Wirthin steigt, Bestellend sorglich Tisch und Teller, Sie bringt manch frischen Krng vom Keller, handbecken neigt sie, stunnn verneigt, Sie kommt und geht, jedoch sie schweigt; Ihr banger Geist nur heimlich sinnt: O arme fran, die er einst minnt, Die ihres Herzens süße Canne Dem Liebsten unr durchs Sprachrohr ranne,

Sogar das Liebestüftern dämpfe: Ihr bringt's Bluthusten, Lungenkrämpfe. O armes Reich, dein fürst ist tanb! Weh, wer vertranend, bittend wallt, Sein schen Geheinniß lant erschallt Dem Hof, der Stadt, dem Land zum Ranb! O armes Land, deß Herrscher taub!

Um reichen Tifch den Fürsten laben Unftatt der hausfran ihre Gaben, Er danft, der Lieblichen fich neigend, Er schmauft und zecht, doch immer schweigend! Mur insgeheim denft er dabei: Geheimnifvolle Zaubermacht, D Liebeslaufden in ftiller 2lacht, Wann fich begegnen Bergen zwei, Wo leifes Lispeln, Althemgüge, Des Bergens Schlagen, der Pulfe flüge, Ein heimlich Kniftern vom heil'gen fener Derftändlich fpricht, je ftiller, fo trener! O armes Weib, du bift gewiesen Uns diefen fänfelnden Paradiefen! Web, Mithart dir, dein Leng ift tanb! Es muffen, daß die Urme fie bore, Wie hagel brausen die Waldeschöre, Wie Kiefel praffeln ihr Blütbenftanb. Mit Wetterschlägen die Knospen springen, Die Wiesengnellen wie Sturmflut briillen, Die Lerchen wiehern wie junge füllen! Dein Leng kann nicht mein Berg bezwingen.

Mithart fieht's froh, wie immer fcneller Der Bergog leert Potal und Celler;

Er denft im Stillen: Herz und Magen Sind freunde, die sich schlecht vertragen, Ist Hunger groß, ist klein die Liebe; Daß ihm's gedeih' und stets so bliebe! Hat Einer ein Gärtchen, fried' er's ein, Hat Einer ein Liebchen, hüt' er's fein!

Kein Abschiedswort! Ein schweigend Scheiden Soll des Willfommens Wunden meiden. Derstimmt 30g Otto seiner Wege, Aie jagt er mehr in Aitharts Gehege.

Ein fernes Rosenwölkchen loht Die Wolke, die so schwarz gedroht; So die Gefahr auch, nun sie schied, Derwandelt sich dem Sänger zum Lied. Aithart sein treues Lieb umschlingt, Die flamme prasselt, der Sänger singt:

"Weh, Winter, du spinuft aus Eis und Schnee Bahrtücher den Böglein, den Blumen, dem Klee!

Zu Köln liegt Schnee auf den Klostermanern, In warmen Zellen die Monche kanern.

Albertus Magnus am fenfter steht, Das nach dem Klostergarten geht.

Da ruht gebreitet die weiße Decke, Da starrt erfrierend die nackte Hecke; Unast. Grün's Werte IV. Der Abt blickt froh, als ob ihn weide Der Blätter Schmelz, der Blumen Geschmeide.

Den Mund des Brünnleins fnebelt Eis, Die Laube streckt ihr fristallnes Reis;

Der Abt horcht auf, als wie zu lauschen Auf Bogelsang, auf Wasserrauschen.

Schneewolken schwer und trage schleichen, 2Tordlufte icharf wie Meffer ftreichen;

Der Abt aufathmet, schlürfend Wonne, Alls ob er sich in Mailuft sonne.

Die Brüder meinen: das viele Denken Mag ihm den Sinn zum Irrfal lenken.

In Weihnacht wallt er mit seinem Unche Im Baumgang, als ob Schatten er suche;

Und läntet's Mittag, läßt er deden Sein Tifchlein in verschneiten Beden.

Der Abt noch felig lauscht und späht, Da pocht's, ein frater vor ihm steht,

Ein Ordensmann aus der ferne weit, Gespiele seiner Ingendzeit,

Ein freund, dem du erschließen mußt

Da janchzt der Abt: "O fest zu Zwei'n! Wir tafeln heut im Grün, im Frei'n!"

Den freund ein frofteln überlief, Er hüllte fich in den Mantel tief;

Er ftreicht den weißen Reif aus dem Bart Und ftampft den Schnee von den Sohlen hart;

Er scherzt: "Weiß Tischzeug seh' ich zwar Und Trinkgeräth von Kristall so klar;

Doch wird erft abgedeckt dief Linnen, Wenn frühlings Gankelei'n beginnen;

Der Gaukler verschlingt, o Poffenftreich! Den Becher dann und den Trank gugleich."

Der Abt faßt stumm des freundes hand Und führt ihn in das Gartenland;

Er schwingt ein Stäblein, spricht ein Wort, Da grünt und blüht, was rings verdorrt;

Es schmilzt der Schnee da, wo fie schreiten, Und Rasenpfade grün sich breiten;

Dielfarb'ge Blumen blühn in den Beeten, Sie mandeln forglich, feine gu treten;

Breitblättrig ranken an den Stäben Bur Canbe feigen fich und Reben.

Da ist gedeckt ein reicher Tisch Mit Brod und Wein, Wildpret und fisch.

Goldlockig ein schöner Götterknab Wallt als Aufwärter zu und ab.

Spielleute flattern in den Zweigen, So lieblich tont's, wie Barf' und Geigen!

Die Lüfte lan und würzig wallen, Da läßt der freund den Mantel fallen;

Da than'n die Herzen auf, da gleiten Durch ihr Gespräch die fernen Zeiten;

Die Cebensfint sich hebt und neigt, Wie dort der Springquell sinkt und steigt;

Uns Licht in Nacht sie wechselnd schau'n, Wie hier aus dem Ceng in Winterau'n.

Tum Nachtisch von den Zweigen klauben Sie duft'ge Feigen, suge Cranben.

Da mahnt der 21bt:. "Aicht zu vergessen Gedeihlich Bewegen nach dem Essen!"

Er führt den freund gur Regelbahn, Befegt, geglättet ift der Plan;

Unfftellt die fallenden Regel geschwind Ein lieb blanangig Elfenfind.

Ein Lebewohl! Der fremde schied, Da minkt der Ubt! - Es schweigt das Lied,

Die Balme fniden, die Blätter erbleichen, Die Quellen erstarren, die Blumen find Leichen.

Sein Stäblein schwingt er, fein Wort er spricht, Eishille bedt den Garten bicht.

Schneewolken schwer und träge schleichen, Mordlüfte icharf wie Meffer streichen.

Doch über die Winterlandschaft wallen Des Ubtes Blicke mit Wohlgefallen:

"Auh', warmes Herg, in eifigem Siegel, Uur ein Geweih'ter lofe den Riegel!

Dem rauhen Crof verbirg, verhehle Das Lenggebeinnif deiner Seele." -

hat Einer ein Gartlein, fried' er's ein, hat Einer ein Liebchen, hut' er's fein.

### Ein Pilger.

Die Sonntagssonne steht noch hoh; Im Rebenzelt auf eichenen Bänken Dor'm Schenkhans sitzen die Banern froh Und trinken und sinnen, wie sie mit Ränken Inr Rache den schlanen Nithart kränken. Todtschlagen? ei, das wäre nicht sein, Und sonst fällt ihnen nichts Undres ein. Ein Pilgersmann vorüber wallt Mit granem Kittel und Mnschelhnt, Don schwarzem Gurt den Leib umschnallt, Dran steckt manch Ablaßzettel gnt; Don heil'gen Knochen starrt die Tasche, Don Jordanswasser quillt die flasche, Im Busen Krenz und Skapulier, Im Stabe selbst ein Krenz als Sier; Der heil'ge Stanb an seinem kuß Don Jion noch und Kompostell, Er bebt entweiht, daß er so schnell Gemeinem Stanb sich mischen unß.

"Gelobt fei, der da mar und ift!" Der Dilger gruft und ichreitet weiter. "Belobt auch," Engelmar ruft's beiter, "Der Tenfel, deffen bald du bift! D bleibt von diefen frommen weit, Don diefer Junft der Beiligkeit, Beilfrämern, die da magen, meffen 3br Senfgen und ihr Ungengwinken, Doch haben sie das Maß vergessen für Thranen, die im Ung' uns blinken! Der Kaufherr fucht im Often weit Weihrand, der nicht daheim gedeiht; Weitum nach beiligen Orten rennt. Wer in fich felbst fein Beilthum feunt. Bur Chat, die Keiner für fich magt, Macht Gottes Mamen unverzagt; Der Kirchendieb blieb unertappt, Ju Küsters Mantel fchlan verfappt. Drum hütet ench vor diefen frommen;

Schließt gut die Thüren, so sie kommen."
Dem Kleide nur und nicht dem Mann Galt Engelmars zornvoller Bann, Der noch zu mild, hätt' er entdeckt, Daß Aithart in dem Kleide steckt.

Der Pilger schreitet riftig aus Gen Engelmars Gefild und haus: "Willft du dem feind zu Leibe gehn, Ins feindeslager mußt du spähn!"

Er tritt gur Bausflur ein; da blinken festtäalich blank die Sichel, die Bane, Die Senfe, blutdürstig nach Morgenthane, Der Rechen mit fronverwandten Zinken, Die schönen Waffen, die geweihten, Die für das Brod, das heilige, streiten; Zu Kampfluft weckt der Ritterfaal, Bu frieden ftimmt dief Urfenal. Er tritt zur Kammer, rings im Kreise Don blankem Zinn an Sims und Stellen Die Schüffeln und Teller gereiht, die bellen, Wie jener Waffen ersiegte Preise; Bei jedem Mahl die Schüffel reich Ift ein im Kampf ersiegter Schild, Und jedes Kännlein Weines gilt Dem Belm, gefüllt mit Golde, gleich. Bier machte Kriegeshandwerk mild; Es theilt des Bauses lleberfluß Mit jener Lerche fromm der Wirth, Die frei um Cisch und Dielen schwirrt Und dankt mit ihrem Morgengruß; Doch ift's vielleicht gerknirschter Sinn, Der renig die Saatenfonigin,

Die er beraubt, entschäd'gen muß? -Dom Edfims zwischen zweien Wänden Blickt die Madonna trauriamild, Die fcwarze Maria heißt fold Bild, Saft feinen Goldgrund euch nicht blenden! Er malt den Brand ägypt'icher Sonne, Der Kind und Mutter fengte braun Auf wilder flucht nach fremden Gau'n: Das ift des Bauers echte Madonne! Das Kind an der Bruft, du braune Maid, Du fenuft, wie er, der Sonne Glüb'n, Der Nächte Kummer, des Tages Müh'n In ichlechtem braunen Lodenfleid. Und deine Bande brann und ranh, Sie fennen, wie er, die Arbeit genau für deine Lieben, für dein Kind! Du aber, himmelsfonigin, Beschirmt vom damastnen Baldachin, Mit Wangen, die Milch und Rosen find, Mit dem lächelnden, mangenrothen Kind, Mit haaren, gedreht aus Sonnengold, Mit fingern, aus Elfenbein gerollt, In Stoffen, die den Kaufherrn loben, Die Tyr gefärbt, Damask gewoben, Des Reichthums Cochter, bleib' in Dalaften, Büt' ihren Bort vor ichlimmen Gaften, Schirm' ihre Kinder vor dem Gleiten! Gewohnt, auf Marmorgetäfel gu ichreiten, Baft du die Scholle nie betreten; Der Bauer fann ju dir nicht beten. Sein eignes Sein nur hat verflärt Der Mensch im Göttlichen, das er ehrt. Mur wenn dir einft am Bergen liegt Unftatt des Kinds das Siebenschwert,

Des Schmerzes Göttlichkeit bekehrt Dann Alle dir, die Alle befiegt! Dem dunkeln Bilde brennt gu füßen Ein Sampden mit bescheidnem Glang, Des Kleides Sanm Scheint's fromm gu fuffen; Um Urm der Umpel lässig hängt Don Bolgforallen ein Rosenfrang, 211s hätte der Eigner, zeitgedrängt, Ihn eilig dem Sämpchen umgehängt, Statt feiner ibn abgubeten aang; Das Lichtlein scheint fich betend zu regen, Sein flackern ein ftilles Lippenbewegen. Doch binter'm Bildesrahmen leis Budt por ein durres Birfenreis, Die hobe Schule der Wiffenschaft, Beborgen im Schutz der Glaubensfraft: Wenn fich die Reiser gum Bündel mehren, Wird's Inbegriff der besten Cehren; Der Cehrer mar's in diesem Kreise, Der Orediger auter Christenweise, Bier aber wird nicht mehr erzogen, Und Spinngeweb hat's überflogen. Doch der Beschaner ward alsbald Don süffer Wehmuth gang bezwungen, Ihm fänseln die Jugenderinnerungen, Ein frifder, grüner Birkenwald. Um Tifch dort rinnt in gleichem Mag Der dinne Sand im Stundenglas, Ein Brünnlein, in dieß Bans geleitet, Dom Zeitenstrom, der drangen schreitet; Indefi die flut dort braufend floh, Ift hier ein Platichern nur alltäglich, Doch hier and spiegelt's ebenso Das Menschenherz bald froh, bald fläglich.

herrn Mithart aber überfam friedfertig Sinnen wundersam.

Dom andern Stubenende ichaut Der grüne Kachelofen prächtig, Wie eine Burg auf felfen mächtig, Unf breitem fundament gebant: Don feiner Decke der fliegenwedel Grifft wie ein Banner ins Thal berein. Um Sims der rothen Mevfel Reib'n Wie von den Zinnen feindesschädel. Da fitt hausmütterlein am Rocken Und dreht das Rad und fpinnt und fpinnt. Zwei Cochter ichmeidigen gelind Jum Cang haarflechten fich und Socken: Blühweiß ein Schleier drüber mallt Wie Blüthenschnee der Weifidornbecken. Die Silbernadel gibt ihm Balt, Dem Goldring fich die finger ftrecken. Bausmutter fpinnt, ranh ift die Band, Und grober Zwild des Leib's Gewand: Der alte Dorn wird durr und hart, Unf daß die Knospen blüben gart. Die lebensmiide, gitternde Band Webt noch dem Kind ein ichmudend Band. Die Gottesmutter dort im Bild, Die ird'iche Mutter bier am Rocken! In Mitharts Bruft ein friede quillt, Wie durch die Weibnacht ferne Glocken. Unf Bag zu finnen ift's fein Ort, Wo angefiedelt fich ein Lieben: froh, daß er unbemerkt geblieben, Und füßbeklommen ichleicht er fort.

Der Vollmond fteht am Himmel hoch, Dor'm Schenkhaus sitzen die Banern noch Und trinken und sinnen, wie sie mit Ränken Jur Rache den schlauen Nithart fränken. Codtschlagen? Ei, das wäre nicht fein! Und sonst fällt ihnen nichts Undres ein.

## Die Joppe.

"D Sommerzeit in grünem Kleid, Du banuft das Leid, du weckft den 2leid!

Euch neid' ich, Blumen, grünen Klee, Sangvöglein ench, dich Blüthenschnee.

Maiglöcklein möcht' ich sein im Gehege, Daß mich ans Berg Liebfrane lege!

War' ich der Zeifig mit grünen Schwingen, Unf ihrem weißen 2Tacken gn fingen!

Könnt' ich der bunte Psittich sein, Ins Ohr ihr flüstert' ich allein!

Möcht' ich als Schleier am Haupt ihr hangen, Mich fauft zu schmiegen an ihre Wangen!

- O war' ich ihr Gurtel mit goldner Schlinge, Dag ich fie immer und immer umfinge!
- Du bannst das Leid und weckst den Meid.

Die Liebe fäuselt in deinen Blättern, Der Bag entlädt fich in deinen Wettern!

O Engelmar, wärst du anf der Tenne Das Weizenforn und ich die Henne!

Die Sahne möcht' ich an dir versuchen.

Wärst dn das Müllerthier mit Säcken, 3ch aber hinter dir der Stecken!

Wärst lieber ein Prachtrof auserforen? Wohlan, so sei ich des Reiters Sporen!

Doch Steden, Sahn und Sporn gerbricht; Das Lied ist härter, ich tausche nicht!"

Ein Krämer fang dief frühlingslied, Den ichweren Waarenforb am Riiden, Oft ftand er ftill im grunen Ried, Mach bunten Blumen fich gu buden. O feltner Krämer, dich verrathen Die feltnen Waaren, Liedesweisen, Die, gablbar nur mit Blumenpreifen, Uns deines Bergens Werfstatt traten. Mur Döglein laufden unverdroffen, Und die verrathen nicht den Genoffen. Doch nah dem haus des Engelmar Klingt leifer das Lied, verstummt es gar. Der Wandrer faßt die Klinke breit Und feufzt ins Baus: "O Midiafeit!" fran Engelmar am Tifche naht, Ihr Ing' nicht von dem Werk sich dreht, Sie spricht: "Die Schenke liegt nicht weit! Nichts biet' ich ench, mein Mann ist fern, Unch schling nus hagel in bösem Stern." Er läßt am Tisch sich tanmelnd nieder: "Gönnt Raum nur, daß zusammen wieder Sich sinden die gelösten Glieder!"

Der Krämer läßt die Blicke ftreichen Still über den breiten Tifch von Eichen; Da ift ein Damenschach im Brette Beschnitten, dabei ein Mühlenspiel, Micht ftrena im Winkelmaß, und viel Der Bauernnamen rings zur Wette! Da fteht der Lintwin, Epp' und Reppe, Der Eberwin, Bug, Ott und Lumpolt, Der Cenf und Schrenf, der Stepp' und Ceppe, Der Bertram, Wessel, Goss' und Rumpolt, Der Goswin, Roswin, Irenfried, Der Camprecht, Banold und der Schmied; Ull' Mithartsfeinde, die da prunken! Der Eichentisch will schier bednufen Ein Schlachtfeld aus homerischem Lied. Wohl dachten, die sich eingeschuitten: O ging's durchs Berg dem Mithart mitten!

Der Krämer sprach: "O stolze Eiche, Dem Gott der Wälder unr unterthäuig, Du kümmertest dich um Menschen wenig, Bis dich verzanbert Todesstreiche; Natur blüht nur sich selbst zur Wonne Und fromm zum Preis der ewigen Sonne, Wir gießen in sie Blut unstrer Adern Und lehren sie mit uns lieben, hadern. -Mur blane Tiefen des Bimmels faugen Jin fich des flachfes Blüthenangen : Da ift ein Linnen aus meinen Waaren. Weiß, rein, wie Unschuld unerfahren, Uns Allen bleibt es finmm und trauria. Einfarbig, wie ein Grabtuch ichanrig. Die Jungfran doch, die's wob, laft reden! Das weiße Gewebe wird ihr berichten Dielleicht viel alte, icone Beschichten, Einwob fie die eignen Lebensfäden Und fnüpfte fie mit dem eigenen Bergen, Drum bricht's wie Blumen ans Schnee des Margen; Das dünnste fädden felbit bat Schleifen, Die gitternde Seele gu ergreifen. Der Seidenwurm fpinnt fromm fich ein, MIs Eremit, fich genügend allein. Da ift aus Seide in meinem Kram Ein Tiichlein mit Blumen wunderfam, Seht die Bnirland' in farben lebendia, Wie Leng uns lächelnd, beiter beständig. Doch laft die Maid, die's fticfte, reden. Die dreinwob eig'ne Lebensfäden! Der wonnige Krang wird ihr berichten Dielleicht viel alte Traneraeschichten; Daß diese Blüthen üppig fproffen, hat fie mit Thränen fie begoffen, Und jede Blume hat Dornesgacken, Sich nen ins Berg ihr einzuhaden. Mit Madel und Barn webt franenhand In Seid' und Linnen ihr Cagebudy, Manch füßestes Räthsel barg fold Tudy, Das nur, die's fdrieb, gn lefen verftand. Mun möcht' ich wohl, lieb franchen, wiffen, Was Sinnen ihr näht der Joppen ein.

Ich feh', das Lieblichste wird's nicht sein, Die finger habt ihr blutig geriffen."

"Diel tansend flüche für meinen Maun,"
Jürnt sie, "der mir solch Werk ersaun!
Gen seinen feind Aithart, den Sänger,
Den Rachedurst zähmt er nicht länger,
Die Joppe schenkt er ihm zum feste,
Doch mußt' ich, und ich kann's nicht tadeln, Einsnigen innen spitze Nadeln; Ein snstiger Schwank für alle Gäste,
Wenn's dann als Vorgeschmack den Wicht Wie's ewige Höllensener sticht!"

Da brauft's herein wie Sturm und Wind, Bur Seite floh das Bausgefind, Der Engelmar dröhnt wild beran Und schnaubt im Born: "Was will der Mann?" Der Wandrer ichnichtern fprach: "Ich bin Ein Krämer, der um ichmalen Gewinn Don Wien fährt in das Baierland Und fanm bier Platz jum Raften fand." Der Baner rief: "Wollt noch verziehn! Was brinat ihr nener Mähr aus Wien? Ift ench der Schalf Mithart befannt?" Der Krämer drauf: "Berr Mithart sana Ein nenes Lied gum Zitherklang, "Ein Stachellied" hat er's benannt; Und wollt ihr's hören, fing' ich's eben, Wie mir im Sinn die Worte fleben." Aufhorchend nickt der Bauersmann Und fpricht: "Ei, fingt und gebt es fund!"

Der Wandrer hob fich und begann Das Nithartlied aus Krämermund:

"O Sommersonne, du schlenderft Pfeile, Doch Keiner will, daß die Wunde feile!

Der Engelmar am Kaftanienbaum Sinnt Rachepfeile fogar im Tranm.

Die Stachelfrucht fturgt von dem Geftranch Und schlägt ihn mund und fing gugleich;

Die frucht im Dornpelz ihn belehrt, Unr lernt der verkehrte Mann verkehrt:

Dem Mithart wirft er ein Ehrenfleid, Doch innen Stachel an Stachel gereiht.

Nie ziemt es wohl? zu Roft? zu Wagen?

Wo ift der fracht ein würdig Gespann? Zwei Igel gnr Deichsel, zwei Igel voran!

Wo mag dem Ritt ein Telter fein? Uls Berberhengft ein Stachelschwein!

Er ganmt den Gaul, er schirrt das Gespann, Bis von den fingern das Blut ihm rann.

Er kommt nicht zu Rog, kommt nicht zu Wagen, Selbft muß fein gestgeschenk er tragen.

Ein Cannenaft ritt ihn im Wandern: Unf Madeln achte, wer sticht nach Andern!

27un ift er bei hof und bringt's zum feste, 27un lachen bald der fürst und die Gafte.

Ins Kleid schlüpft Mithart, — aber verkehrt, Daß futter und Nadel nach außen fährt.

Den Geber umarmt er vor aller Schaar, Welch ein frendenschrei, o Engelmar!

Herr Mithart legt den Bolz auf den Bogen, Er schnellt, da ist der Bolzen entslogen.

Der fliegt und fingt wie ein Dögelein: Wer stechen will, nung stichfest fein!"

Ein Lied, das ihn nicht nennt.

Johannisnacht ist's, Sonnenwende, Unf Bergesspitzen flammen die Brände, Uls wären Stücke zerbrochener Sonnen Herabgefallen, auf Erden verglühend, Uls quöllen brennende Naphtabronnen, Jum göttlichen Ursprung brünstig sprühend.

Um hügel dort mit seiner Schaar Schürt einen Holzstoß Engelmar, Sie schleppen Reisig und mächtige Scheiter, Unfprasselt die Flamme hoch und hell; Da werfen in die Gluthen schnell

Die Weiber Meffeln und Wermutfranter Und singen, nun die in Usche vergehrt: "So fdwind' all Unheil unferem Berd!" Don Knaben eine muntere Schaar Springt durch die flammen auf und nieder: "So bleiben uns durchs gange Jahr Befunde Bergen, gefunde Glieder!" Das blane Blümden Rittersporn Reicht einem Burichen ein Maadlein dar: "Sieh durch die Blum' in den fenerborn, Du ichauft dann Liebes nur im Jahr." Er nimmt und ichielt nach ihr daneben, So and erfüllt der Wnnich fich eben. Die Greise sinnen und schauen verstohlen Der Brande mähliches Derfohlen. Der Sonnengröße gilt die feier, Die Sonne fehlt allein dabei; Echtarof entflohn der Schmeichelei, Wallt fie durch ferne Sande freier.

Um fener neben Engelmar
Canscht still ein junger Jägersmann,
Ein grünes Jagdkleid hat er an,
Mit Urmbrust, grünem Hut im Haar,
Den Waidmannssack doch wildesleer;
Ein Wild vor'm Schusse scheint fast er,
Uns das des Vaners Auge sticht.
Der Engelmar zum Jäger spricht:
"Ei, schmucker Waidmann, trotz der Haube
Uehn' ich den falken sür keine Tanbe;
Wenn Lieder wären Volzen sein,
Dann könnt' ein Jäger Nithart sein;
Das Tänblein doch, würd' es verrathen,
Mir bangt, hier müßt's im Fener braten,

Manch fäustchen fände sich, es zu rupfen, Manch Spieß, ins fener es zu lupfen. Doch seid nicht bang, ich bleibe ftill, Derrath' ench den Genoffen nicht, So ihr gelobt, daß ener Bedicht Mie meinen Mamen nennen will; Denn ener Lied vom Engelmar Das macht noch graner fast mein haar, Wenn ab and ener Bolgen prallte Don meiner Bruft, aufrafft alsbald Ihn jeder Marr, der des Weges wallte, Und ichieft aus Ziel mit nener Bewalt; Ein tollgewordner Bienenschwarm Umbrauft's mein Banpt, daß Gott erbarm'! Und wo ich wandle, schallt's mir nach, Und ans dem Schlafe pfeift's mich mach, Im Chor, auftatt des Pfalms, erhuben Das Lied muthwillige Sangerbnben, Don Umfelfehlen im Weinberg flingt's, Bar meine Senfe, glanb' ich, fingt's. Mnn ftimmt, daß man mich nicht erkennt, Bur Sübn' ein Lied, das mich nicht nennt!" Untwortet Mithart: "Wohl, es fei! Behaat der Namen ench Philemon? Im Lied doch sticht noch mancherlei Und weckt in enrer Bruft den Damon; Drum, hört ihr etwas ungewogen, So ftupft mich mit dem Ellenbogen, Daß den Derftoß ich lofen fann."

Der Bauer nickt und rnft mit Klang: "Ihr Männer, horcht! Der Jägersmann Hebt ein nen Lied von Aithart an!" Der Waidmann drauf begann den Sang: -,,Philemon wohnt im Marchfeldbann, Ein ranh ungastlicher Kumpan." Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: "Ein gastfrei milder Banersmann."

"Sein Weiblein Baucis war ihm gleich, Wer ihr begegnet, wurde bleich." Der Bauer stößt, bis der Sänger es löst: "Jed' Antlitz grüßt sie freudenreich."

"Der Pfarrer und Megner des Weges kamen, Philemon denkt: "Mögt ihr erlahmen!" Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: "Er grüßt: Gelobt sei des Heilands Namen!"

"Er birgt sich in einen verhangenen Schrein, Doch unten gudt hervor sein Bein." Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: "für die Gäste will er sich kleiden fein."

"Die Wandrer lechzen: ""O Mödigkeit!"" fran Bancis drauf: "Die Schenk" ist nicht weit!" Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: "O thut mir in meinem Hans Bescheid!"

"Und weiter sprach sie: "Mein Mann ist fern, Unch schling uns Hagel in bosem Stern." Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: "Doch was das Hans bringt, biet' ich gern."

"Den Gästen trägt das Weib herein Verschimmelt Brod und kahmigen Wein." Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: "Weißkuchen und jungen Osterwein." Das Tischlein wankt, ihm fehlt ein Bein, Sie denkt: Mag's auch zum Tort so sein!" Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: "Sie stellt es fest mit dem eigenen Bein."

""Wir sind,"" so sprachen sie dankentglommen, ""Zwei Cenfel, ench zu holen gekommen."" Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: ""Sankt Peter und Sankt Johann, die Frommen.""

""Wir geben frei dir eine Bitte. "—
"Aehmt meinen Mann in eure Mitte!"
Der Baner ftöft, bis der Sänger es löft:
"Gebt uns ein Sterben nach Blumenfitte!"

""Wohlan, geht einst als Pflanzen zur Auh! Er sprieß' als Distel, als Klette du!" Der Baner stößt, bis der Sänger es löst: ""Als Sichbaum er und als Linde du!""

""Und geht dein Gespons einst wieder aus, Nicht lass' er, wie heut', die füße zu Haus!"" Der Baner siößt, bis der Sänger es löst: ""So komm' er recht balde wieder nach Haus!""

"Wer sang dieß Lied? Ein Obgelein Pickt's aus dem Distelstranch am Rain." Der Bauer stößt, bis der Sänger es löst: "Berauscht vom Lindendust im Frei'n."

Derhallt ist schon des Liedes Hauch, Doch nicht verslücktigt ist's wie Rauch; Erst knistern die Klänge noch verstohlen, Wie einzelne funken in den Kohlen, Der merft ein Derslein, Jener eins, Bis fich die funken gusammengefunden, Unflodernd, gur ,flammenfaul' entzunden; Aufjauchit der Chor des Stimmenvereins, frei flingt's und macht gu Spott die Schliche, Des Ellenbogens Cenforstriche. D Engelmar, du marft bewundert, Geboren in fpaterem Jahrhundert! Es hat zuerft ein wund Gewiffen Das Wort in fesselamana geriffen. Sinat, daß die Sonne ichmarg und falt, Dag euch ein weißer Rabe fprach; Singt, daß der frühling welf und alt, Es finat euch's feine Seele nach! Durch Bollwerk kommt die Wahrheit geflogen Trot Strich und Scheer' und Ellenbogen!

Der Sang von Philemon macht das haar Noch grauer fast dem Engelmar, Und wo er wallt und fährt, da rennt Das Lied ihm nach, das ihn nicht nennt, Von Amselkehlen klingt's im Wald, Selbst seine Seuse lernt es bald.





## Versöhnung.

in Buch hält Aithart aufgeschlagen, Da lauscht er längstverrauschten Cagen, Begleitend zum italischen Garten Der Aordlandshelden Sehnsuchtfahrten:

"Diel Dänenschiffe ankern und lauern, Die fracht gu löschen in Luna's Mauern;

Die fracht find Krieger, Nordlands Sprossen, Doch solcher fracht ist der Bafen verschlossen.

Sie bergen ihr Thun, daß felbst die Wellen Dem Strand nichts plandern im Zerschellen.

Das Leben an Bord so todt, eintönig! Da ward ein Vogler Hadding, der König.

Das Orlogschiff in den grünen fluten Ist Tenne mit Vogelgarn und Ruthen; Da fängt der König mit Cocken und Liften Der Döglein viel, die im Städtchen niften.

Der Defte Manern überragen Das Berg der Bürger, die voll Jagen.

Da klirren nicht Waffen, nur Gloden wimmern, Richt Pauzer glühn, Mefkleider nur schimmern.

Im Dom knie'n Bischof und Statthalter, Die Litanei ringt mit dem Pfalter.

Sturmleitern schlägt ihr Gebet zu Gotte, Dag er zerblase die feindesflotte!

Der Bischof blickt zum Gewölb' nach oben, Don Spinnennetzen ist's ganz umwoben:

"Aun fprecht, ihr frommen Wetterpropheten, Was bringt der himmel auf unfer Beten?"

Stumm hängt das Gewebe, schaukelnd linde, Uls rührten sich fahnen leis im Winde.

Sind sie erhört vom milden Gotte? Die schwarze flagg' aufhifit die flotte!

Die Masten schwarze Segel tragen, Der Bord ift in schwarzes Cuch geschlagen.

Sum Strande rudern, wie ichwarze Schwäne, Mit Cranergefängen dunfle Kahne.

"Hadding ift todt!" Schon stehn zwei Boten Um Grab und Seelenamt für den Todten.

Jett steht die Bahr' im Gotteshaus, Dorschmeckt der Bischof den Leichenschmans.

Diel Dänen, in Tranermäntel verkrochen, Darunter flirren stählerne Knochen.

Der Bischof blickt 3nm Gewölb' beim Beten: "Wie nun, ihr frommen Wetterpropheten?"

Ihr gran Geweb' ift stumm wie ein Hauch, Unr regt sich's frauselnd, wie schwarzer Rauch.

Requiem singen Priester, Leviten, Das Rauchfaß schwingen die Alfolythen,

Bis von dem Chor die Posaunen schmettern, Vorklang von des jüngsten Tages Wettern.

Welch' Rufen! Den Cod aus den Gräbern schreckt's, Und Sadding, den König, auch erweckt's.

Er springt aus dem Sarg in Rüftung und Waffen, Das Ranchfaß stürzt aus der Hand dem Pfaffen.

Den Kriegern in Stahl die Mäntel entfallen, Wie Anferstandne aus Gräbern wallen.

Da blinkt anch das Schwert vom jüngsten Tage, Da klirrt auch des Richters eherne Wage. Und von den Schiffen die Döglein von gestern Saft man heimfliegen gu ihren Meftern;

War's Macht, fie flogen als Sternenwunder! Un flügeln tragen fie leuchtenden Junder.

Es praffeln die Schwerter, es praffeln die flammen, Wehklag' und Inbel verklingen gufammen.

Die Stadt ift Schutt! Der Schiffe Raum, faßt feine goldne Bente faum.

Dom Strand gum Schiff icon Brücken lagen, Rach Morden den Mordlandskönig gu tragen.

Der Bischof geleitet ihn zur flut: "Ban' uns den Dom, ein Vogtherr gut!"

Der König, rafch zum Volke gekehrt, Stöft in den Strand fein Eifenschwert:

"Da kniet! Macht nie dieß Kreng gn Spott! Wer felber fich hilft, dem hilft auch Gott."

So las Aithart, im Inch versunken, Und sieh, des haddings Dögel tragen Ins haupt ihm neue Gedankenfunken. Aufspringt er, rasch zu Roß zu jagen Ins Kahlenberger Dorf zum Pfassen: "Freund Wigand, ich will's mit hadding wagen, Im Sarge ruhn, bis mit frohlocken Ich auf die feinde spring' in Wassen. Sagt todt mich, läntet mir die Glocken!"
Der Priester zagt und warnt erschrocken:
"Die Glocken, freund, sind Gottesmund,
Womit er selbst dem Volk gibt kund,
Wann er belebt, wann er begräbt,
Im Jorne braust, in Milde schwebt;
Wollt ihr das Volk mit Glocken trügen,
Macht ihr die Lippen Gottes lügen!
Wohlan, mögt Todeshanch ihr spüren,
Er wird das Herz euch länternd rühren."

Berr Mithart in dem Kirchlein lag, Geschmückt als Leich' im Sarfophag, Den Derlenfrang im Cocenhaar, Den Mantel mit feinem Pelg verbrämt, Darunter Schienen und Gifenbemd, 3m Urm die Sante, traut und flar, Bu Lenden fliefit die Scharpe von Seide, Das Schwert sitt locker in der Scheide; Schwarz ausgeschlagen Wand und Altar, Daran des Codten Wappenbild, Der rothe fuchs in weißem Schild, Mit schlichter Inschrift, prunkesledig: "Berr Nithart fuchs, dem fei Gott gnädig." In Mitharts fuß ein Beden, drin Weihwasser und Zweige Rosmarin. Wie er fo auf dem Rücken lieat, In Gruftgedanken eingewiegt, Kann sich's der Codte nicht verfagen, Bisweilen die Augen aufzuschlagen: Sie haften an des Bewölbes Rund, Das über ihm gebreitet ftund. Der himmelsdom scheint's ihm an fein

- Un einem granen Wolfentag, Der Bergen nicht erheitern mag Und fie nur weift in fich binein. Dann wieder icheint der Kuppel Bogen In ungemeff'nen Raum gezogen, Sich dehnend hoch und ftolg und weit, Uls mar's die Balle der Ewiafeit: Der Seele flügel achzt nach Schranken, Umtanmelnd in Emiafeitsgedanfen. Doch auf dem weiß einfärbigen Grund Unfdammern, wie in Cettern bunt, Die Bergen all', die je er franfte, Die Seelen, die er jum Schmerze feutte, Und mas er Leides je getrieben, Dort fteht's in icharfen Zügen geschrieben; Derwischen, vertilgen möcht' er alle, O fab' er rein die leuchtende Balle! Da wird sein Berg so weich, so weich, Todt ift er nengeboren qualeich. Der Dom scheint wieder fich zu engen, Und näher, schmäler fich gu drängen, Beflemmend drückt's auf ihn berein, Alls mar's fein Grab und drauf der Stein, Es scheint zu regen fich, zu wallen, Sich zu gerbröckeln und zu fallen; Er möchte fcbrei'n - gelähmt die Znuge! Schon rafft er fich empor zum Sprunge, Da treten die Banern durch die Pforte Mit froben Geberden und lautem Worte.

Sie stehn mit Kachen an der Bahre, Sie schann das Wappen am Ultare: "Das füchslein, das Hühner wollte speisen, Fing Jäger Cod im kalten Eisen!" Der spricht: "Warum thatst du, o Gott, Was ich so gern statt dir gethan!"
Ein Dritter drans: "Ei, laßt den Spott, Er könnt' im Liedergarn nus sahn!"
Der zupst des Codten Tasenspitze: "Wie sieht's nun aus mit deinem Witze?"
Der rust: "Seht sein verzerrt Gesicht, Im Cod noch zeigt's den Bösewicht."
Und Jener: "Schnell trist ihn der fluch, Ich spitze school Derwesungsgeruch."
Da zuckt zum Schwert des Codten hand, Doch spart er's für den Engelmar;
Der drängt sich stumm jetzt durch die Schaar, Bis er am Katasalke statt dir den Lengelmar.

Er faßt ein Zweiglein Rosmarin, Sprengt Weihbronn iiber den Codten hin: "O Nithart, möchten diefe Tropfen Derföhnend an deine Seele flopfen!" Dann gu den Undern fpricht er fo: "D flagt, daß diefer Beift entfloh! Der Churm hat feine Blocke verloren, Der Becher die Gluth, die drin gegohren; In Tonen tranmt der Glocken Erg, In Dichtern tont des Dolfes Berg. Wir Bauern find wie unfer feld! Boftlob, die Saat ift ant bestellt; Doch, sehn die fahl einfärbigen Uehren Beschmückt die gange Welt im Lenge, Da schmerzt sie's, Schmuckes zu entbehren, Sie fenfgen: O trugen wir and Krange! Sieh, aus derfelben Scholle ichlagen Kornblumen, Mohn und Windlingspracht Berolde in der Wappentracht,

Statt ihrer reichen Schmuck zu tragen. Doch wenn der Erntewagen träat Uls Ceichen einft das Dolf der Garben, Sind obenauf als Krang gelegt Die Blumen, die mit ihnen ftarben. So foll das Dichterlied fich weben Tren in des Dolfes Sterben und Leben: Und folch ein Krang liegt hier zerschlagen. Wir Bauern find wie unfer feld! Wenn Undacht alle Wesen hält In Sabbathftill' an feiertagen, Da fenden Alle zum Bimmelszelt Durch Boten ihre freuden, Klagen; Des Bera's Gebet die Udler tragen, Des Stromes Dank in Wolken fährt. Sein Born empor im Stanbbach gahrt, Des Waldes Tranm die Sproffer ichlagen: Stumm muß das feld nur Wogen ringen, Das, ach, des Liedermunds entbehrt, Und hätte doch fo viel gu fingen! Da steigt empor aus seiner Mitte, Uls war's des Saatfelds eigne Seele, Die Lerche, fingend aus frommer Kehle, Statt feiner Dant und Klaa' und Bitte; So steigt das Dichterlied aus dem Dolfe. Dieß Berg war folde Lerchenfeele, Befannt der Saat, befannt der Wolfe; Mur fang's zu oft, ich könnt's entbehren, Don Bart und Stacheln unserer Alehren."

Indeß er sprach, hielt er die hand Des Codten, der Verföhnung Pfand. Kalt überläuft's ihm jett den Rücken, Er fühlt die Leichenhand ihn drücken; War's Tänschung? Wahrlich, es war keine, Unfs Men' drückt Mitharts Hand die seine! Das Herz in Stahl auch scheint zu klopfen, Erweckten es des Weihbronns Tropfen? Jeht springt der Todte pon der Bahr' Und sliegt ans Herz dem Engelmar, Sein Urm, in rasselnden Schienen, fährt Rasch an die Kante statt ans Schwert:

"Ei Sommerzeit, die Dogel sich schwingen, 3ch will mein Cerchenlied ench singen!

fliegt eine Cerch' empor in die Sterne Mit einem goldenen Weizenferne,

Als ob ein Engel am Sterbetage Die glänbige Seele 3nm Himmel trage.

Und wie der Engel des Schützlings Ringen, Beginnt sie des Körnleins Preis gu singen:

"Im Gülsenbett dieß Bauernkind, Sein Wieglein schankelten Enft und Wind;

Der Regen hielt's in Canfsteins Wogen, Die Sonne hat es im Licht erzogen;

Und als es gedieh'n in Schaft und Kern, Daß dran sich frene das Unge des Herrn,

Da ward es geknickt, getreten, geschnitten, Geschlagen, zerstampft - hat viel gelitten!" Spricht drauf der Herr: "Ei, du Unwaltstern! Indef du ihn lobft, entfiel der Kern.

So geht's dem Lied in Lobesweisen: Oft finkt gum tiefften, den es will preisen.

Nicht fo dein Lied, frommes Bäuerlein, Es foll belohnt, unfterblich fein!

Sieh dort, wo es hinabgefallen, Es neuerstanden, vervielfacht wallen!

Dem Körnlein gleiche das ganze Geschlecht: habt ihr's verworfen, ersteh' es erst recht!

Mit Strahlen sei jede Aehr' umlanbt, Ein Beiligenschein dem Martyrhaupt!

Ich selber bilde, den Preis zu mehren, Den eignen Leib aus dem Kern der Uehren,

Und segne die Saat, die im Wind sich wiegt, Und segne die Hand, die am Pfluge liegt."

So flingt der Cerche Lied vom Korne, Und ift's 3n Ende, fingt fie's von vorne.

Ich aber fing's nur einmal, mit Buld, Ihr wift, mir laufcht nicht Gottes Geduld."

on Aitharts Lied der Chor der Banern, Ein feltfam fest ist's diesen Manern; Und hord, vom hohen Chore fallen Jett Orgelklänge melodisch ein, Pfaff Wigand tritt mit Wohlgefallen Den Zalg und greift die Tasten rein, Daß seierlich die Töne wallen, Erschütternd durch die Kirchenhallen. Und wieder horch! Mit klöten und Geigen Kockt's durch die Pforte hinans zum Reigen, Daß Zanern, Sänger und Orgler es packt; herr Wigand endet mitten im Takt, Ubbricht das Lied in plöhlich Schweigen.

In Ende fingt's vielleicht die Linde Dem Spätroth und dem Abendwinde.





Otto.

"Sextus filius (Alberti I.) vocabatur Otto, Nihil inveni de eo notabile, nisi quod fuit unus jocundus homo et dilexit jocos et eutrapeliam."

Martinus Abbas Scotorum (Petz. II. 657.)



## 'Die Sendung.



pi's nur die Cuft in fürstensälen, Die Nacken beugt und frümmt die Seelen? Soll's anch die bessern fürsten ehren,

Wenn Stirnen ihren Estrich kehren? Ließ ihnen solch beschännend Erbe Der Vorsahr wohl, der harte, herbe, Wie, wenn der Sturm sich längst verzogen, Die Saat noch liegt, die er gebogen?

Im Thronensaal der Burg zu Wien Dersammelt harrt ein glänzender Kreis; Mit silbernem Schäferstab erschien In Sammt manch geistlicher Hirtengreis, Die Herzogsräth' in schwarzer Cracht,
— Wohl manche trugen Crauersarben Schier um das Recht, das sie verdarben, — Herolde schimmern in Wappenpracht,
Und Ceibtrabanten halten Wacht.
Im Halbkreis stehn Hosherren und Ritter,
Da wehen federn, slimmern flitter,
Goldschellen klingeln am Gewand,
Un Krause, Barett und Gürtelband;

Die Schelle, die der Bof einft trug, Ward für die Marren abgelegt, Damit wer feine Schelle traat. Binfort doch gelten fann für flug. Zwei farben traat am Leibe Jeder. Sweifarbig Kleid, zweifarbige feder, Der halbe Mann roth oder falb, Blau oder weiß das andre Balb. 211s hatt' ein Bieb fie einft gespalten, Sie wiederbelebt ein Sauberwalten, Die Bälften doch in Baft und Gile Sie ichlecht eraangt mit dem fremden Theile. Sold Boffleid war gewählt verständig. Die farbe, die aus zwei'n ihm werth, Wird flint dem fürsten quaefehrt; Jetzt trägt folch Kleid man nur inwendig. Ein Wort gibt fund der fürften Kommen, Wie Wetterschwüle macht's beklommen, Die Reden und die Schellen ichweigen. Indef die Stirnen tief fich neigen, Selbst der Bedanke, der nicht ftreichen Im fluge darf, beginnt gu ichleichen, Doch friechend noch finnt er ans Steigen. Beht einft der Phonixfing, der rafche, Im Brand der Spezerein gur Meige, Dann friecht ein Würmlein ans der 21fche, Unf daß es wieder als Phonix fteige. Pfaff Wigand steht der Pforte nah, Sein- Ung', die Schatten meidend, fah Zum ,feusterlicht, vor deffen Bogen Des Gartens Wipfel griffend wogen. Dernehmbar fpricht zu ihm der Baum: 3ch fteige hoch empor im Licht Und beng' und biege mich doch nicht!

Ein Vogel schwingt sich durch den Raum: Ich steige höher noch und sang Doch frei heraus, wie's Herz mir klang! Die Wolke zieht mit goldnem Saum: Ich steig' am höchsten, ging mein flng Unch graden Weg und freien Ing!

Thronseffel zwei stehn reich umfloffen Dom goldgestickten Baldachin, Ihm nah'n die beiden Babsburgfproffen 3m Purpurfleid mit Bermelin, Unfrecht und fest Otto der frobe, Im Untlitz lächelt die innere Cobe, Doch Albrecht mit dem weisen Sinn Wird auf der Sänfte hingetragen. Dem Beifte gleicht der Körper nicht, Es hat ihm Gift in jungern Tagen Des Leibes edlen Ban gerschlagen, Schon blieb nur haupt und Ungeficht Boch ragend über'm Schutt der Glieder, Dem Kirchlein gleich, vom feind verschont, Uls er die Königsburg warf nieder, Weil drin der Geift des Herren wohnt. Die fühnen fenerangen fliegen Stola über des Leibes Trummerrefte, Wie über der gerbrochenen Defte Zwei Aldler fich in Liiften wiegen. Des Mundes Wort scheint zu entwallen Dem Uhnengeist versunf'ner hallen: "Un unfern Zepter ift gediehn Des Kärnthnerlandes Dolf und flur, Umfoust por unsern Thron nach Wien Entbot ich's zum Dafallenschwur; Kein Abgefandter fam! Sie halten

Jäh an dem Candesbrauch, dem alten; Es schwöre nur der fürst im Cand Und nehme Cehn aus Bauershand. Ein Volk, wie seine Berge, hart!

So thun wir nach des Propheten Urt, Der selbst das Wanderstäblein nahm, Uls der geruf'ne Berg nicht kam;

Doch da auch wir von felsnatur Und unbeweglich schier vor Ullen, Mag unsres Bruders Ciebden wallen Jum sondren Eid nach Kärnthens flur. Vergnüglich ist die schöne Reise Durch Ulpengrün und ewige Eise, Sie wird ench Mark und Sehnen stählen, Sie wird erheben eure Seclen."

Berr Otto rückt unftat am Site. Sein Blick schieft ungeduldige Blite Und sucht gar sehnsuchtsvoll die Oforten: Den Pfaffen Wigand trifft er dorten, Der eben die Gedanken entsandt Bu Otto felbit, den er fieht leiden, Als flinke Dagen, ihn zu entfleiden Don Würd' und Bürde, Saft und Cand. Sie streifen den Bergogshut vom Banpt, Dom Epheufrang wird's ichmuck umlaubt. Sie giehn ihm ab die Goldaewänder. Die Purpurschleppen, Gürtelbänder; Die Bloke darf fein Ilna' verdrießen, Sie hüllen ihm die Schultern ichnell Mit ichongeflecktem Pardelfell, Ein Berricherzeichen nur fie ließen : Den Septerftab! Doch fröhlich ichwanken Daran die klimmenden Weinlanbranken,

Der Chronstuhl wird zum rollenden Wagen, Ihn und langhalsige Krüge zu tragen, Unch trifft Gespann sich nah, wenn's gilt, Enchs, Cen und Ciger, gezähmtes Wild. Evoe, Evan! Deine fahrten Beginne durch des Indus Garten!

Mit Otto's Blick halt im Begegnen Das Unae Wigands Zwiesprach leife; Sprach Wigands Blick: Ich will dich fegnen Und rufen Glück und Beil gur Reife! Drauf Otto's Ung' in Sehnsuchtsqual: () reift' ich erft aus diefem Saal! Wigand fuhr fort: Den Zug beginne Mit goldnem Gruß der Johannisminne! Und Otto drauf: In deiner Canbe Kredens' uns bent den Saft der Tranbe! So sprachen sie vor aller Schaar Micht hörbar, doch sich selber flar; Das frühlingswort magft du belauschen, Wenn's flüfternd durch die Wipfel rauscht, Doch beimlich fpricht und unbelauscht Der Blick, den Blüthenangen tauschen.





## Johannisminne.



schönes, feierliches Trinken Im Saal der Nacht, im Mondesblinken, Wenn dir ins Glas die Wolken spähen

Wie blinzelnde Schenken mit Ingenwinken, Ob's mohl jum Rand gefüllt, gu feben. Der Dollmond fitt mit euch zu Cifche, Daß er dem Wort fein Saufden mifche, Befieht die Kriige fich, die Becher, Taucht dann fein Untlit in den Beder, Dorfoftend dir, den Tranf gn nippen. Der Gaftfreund priift an eignen Lippen Den Albendtrunk, womit er ehrt Den fremdling, der ihm eingekehrt; Den Gaft anheimelt's trant und lind, Micht fremd mehr, nein, des Baufes Kind Wird, wer des hauses Becher leert, Tapetenbilder, Säulen, Wand, Das gange Baus ihm tranlich befannt! Des Wirths Ergählen rührt ihm leife Das Berg, wie eigenes Erleben; Selbft um fein Schlummerfiffen fcweben

Des hauses stille Geisterkreise. Wenn dir der Mond den Kelch fredenzt, Darin sein sinnend Antlitz glänzt, Bist du in den gestirnten hallen Kein fremdling mehr, du bist das Kind Des hauses, drin dir's heimelt lind; Manch Räthsel läßt den Schleier fallen, Manch Bildniß winkt bekannt und trant, Manch ernst Erkennen wird dir reisen, Und manch Geheimniß dir vertraut; Doch auch sein Granen wird dich ergreisen, Ann seine Geister dich ungleiten, Und durch dein wachend Tränmen schreiten.

In Wigands Canbe sind drei Zecher. Herr Otto spricht: "Mein frommer Wirth, Aun dn uns riefst zum Abschiedsbecher, Hast dn unrechter Zeit citirt Den Geist, der dir im Keller irrt; Mein Ritt zur fern' ift uns kein Scheiden: Geleitet zieh' ich von euch Beiden."

Da tröstet Aithart: "Si bene perpendi, Mein fürst, sunt quinque causae bibendi. Wenn wir es reislich überdenken, sünf Gründe gibt's, ein Glas zu leeren, Der erste: jetzigem Durst zu wehren, Der zweite: fünstigen abzulenken, Der dritte: zum Willkomm der Gäste, Der vierte: bei besondrem feste, Der sünste: jeder erste beste!

50 stand's am Rand der Bibel sein, Die mir der Prior Renburgs lieh; Die Patres klug! flink meißeln sie In Bibelsels ihr Kellerlein."

Doch Wigand fpricht: "Uns Undern bläbt In Weinfint fich fo ftolg fein Segel, Dem jeder Windstrich dienstbar meht; Der Spruch gilt nur als Klosterregel. Uns blinft nur Wein der Leichenschmänfe, Mit feinerm Wort: Johannisminne; Und giebn wir auch vereinte Gleife, Unfs Scheiden lent' ich doch die Sinne. Den Abschiedskelch bring' ich dem Stranche, Der uns umwölbt mit duftigen hallen, Dem Saubaeflüster, dem Blüthenbauche; Ein andrer ift's, wenn beim wir wallen, Mit andern Blumen, andern Trieben! In unfre Becher niederstieben Die Blüthen icon, ihr Leben fürzend, Selbstmörder, in die fint fich fturgend. Den Keld bring' ich dem Stern der 27acht. Der, suchend weit im himmelsrunde, Mie wiederfindet diese Stunde, Die heut' im Ung' fo hold ihm lacht; Ein andrer wird er niederstrahlen Muf künftige Wonnen, künftige Qualen! Don diefer Scholle Abschied trint' ich. Lebwohl all ihren Kindern winf' ich. Die lleppige wird der frucht vergeffen, Die mutterstolg ihr Schoof jest trägt, Des halms, den jett ihr Athem bewegt; Sangft modern frncht und halm indeffen! 3d trinke Abidied von diesem Weine, Den wir in unfrer Bruft begraben, Dem unfre Lippen Grabesfteine; Bald wird fein Unferstehn er haben 211s lichter, frohlicher Bedante, 211s flimmende Ranke der Beiftesreben.

3d nehme Abschied mit diesem Tranke Dom Banch der Luft, an meiner Wange fühl' ich ihr Sterbezucken beben : Dom eignen Wort, im fliichtigen Klange Derhauchend ein faum gebornes Leben; Und von uns felbft, die einft nur fehren Uls Undre, bier den Kelch zu leeren! Wir siten wohl am felben Tifche; Das jett wir find, was jett wir leben, Der Bergen Bliibn, der Seelen Streben, Wird durch die innae Abendfrische In dämmernden Geftalten ichleichen, Wie Seelen längstbegrabner Leichen; Denn jeder Stunde flügelbeben Streift Theile unfres Lebens ab, Ein stückweis Sterben ift das Leben, Das letzte Stück unr fällt ins Grab."

Und Nithart lacht: "Dir muß sich neigen Besiegt der Prior im edlen Streiten, Er geigt sein Stück anf fünf der Saiten, Du spielst den ganzen Zecherreigen Unf einer Saite nur der Geigen; Magst nur Johannisminne leiden, Doch weil das Leben ein ewig Scheiden, Kann nimmer dich der Vecher meiden! Ein morscher Vaum liegt dir die Welt, Vom ehernen Zeitenslügel gefällt; Du rettest aus dem modersenchten Dir klug sein school weben."

Doch Otto seufzt: "O sprächst dn wahr, Und würd' ich morgen schon ein Undrer Und zög' ins Kand, ein schlichter Wandrer, Frei und des Kürstenschmuckes bar, - Und fonnt' ins Berg der Bütten fpahn, In Ciefen des Menschenauges febn! O trauria fable fürstenreise, Erstarrter Strom, umfdnurt vom Gife, Begmanat in Marmordamms Geleise! Durch Chreupforten, flitterfrange Die Welt nur febn und ihre Leuze! 21d, hinter fahnen, damaftnen Deden Und grellen Blumengebang verfteden Ihr ehrlich Untlitz gar die Baufer. Und dann die emigen Birfenreifer In Bogen, Pforten, Giebelzeichen! Mich dünft's ein lindes Ruthenstreichen, Durch das fie, rachend ihre Klagen, Don Ort gu Ort den fürsten jagen. Der icone Menschenlaut, verftummt, hat fich jum Glockengruß vermummt, - Selbst Liebeswort, fonft flotend, gifcht Im Carvenmund entstellt, verwischt; -Es fprechen nur die Kinder und Alten, Don Unschuldlächeln und Weisheitfalten Die Mienen, wie die Reden, voll; Mur Eines lernt da leicht ein König: Wie fo erfindungsarm eintonig Das Menschenherz, wenn's schmeicheln foll."

Der Pfaffe meint: "Rath wüßt' ich dann, Wohl fänd' ich Manchen, dem's nicht Pein, Ein Weilchen Gestreichs fürst zu sein; Statt dir sei Lithart solch ein Mann, Ench Beiden mag der Cansch gedeih'n. Dein Chürmer blickt von Bergeszinnen Ins weite Land; ihm scheinen flecken Im Bild die dunklen Wälderstrecken;

Er abnt nicht, welch füß Sänfeln drinnen, Wie Dogel fingen, Bachlein rinnen, Und all' die Waldesseliakeiten! Waldbruder träumt in dunklen forften, Und fraht er nach dem Berg gu Zeiten, Ift's ihm ein Stein nur, falt, geborften; Er abnt nicht diefen Blick in die Weiten, Die fiille Blanges, die Berrlichkeit, für die Bott felbst fein Ung' uns leiht. Den Thurmer lag in die Wälder gleiten, Den Bruder lag auf die Zinnen schreiten, Ihr furger Blick wird freier, weiter! O daß wir manchmal Seelen taufchten, Mit fremdem Ung' und Bergen lauschten! Die Seelen würden größer, heiter, Da mürde mander haß gerftieben Und reicher, marmer unfer Lieben!"

Herr Otto ruft: "So sei's! Ich fleide O Nithart dich in Purpur und Seide, Mein Tepter leih' ich deinen Händen, Mein Schwert gürt' ich um deine Cenden; Als Herzog sollst die Bahn du richten Durch Glockenklang in Candesweiten, Ich will im Waldessänseln schreiten Un deiner Statt und sinnen, dichten."

Der Dichter spricht in mildem Cone: "O fürst, auch wenn dn sitzest zu Chrone, Umwallt dich leises Blätterkränseln, Ein stüfternd Wehen, ein stehend Sänseln, Unch drohend kann's wie Grollen rauschen; O wolle mit offner Seele lauschen! Unch dieß sind des Naturgeists Stimmen, Die über den Thron ins Herz dir klimmen;
Da ruft die Weihe, da sollst du dichten,
Gleich uns, der Seelen Räthsel schlichten;
Da rühre Saiten von tönenden Erzen,
Da rühre deines Volkes Herzen!
Lebendig durch die Gärten des Lichtes
Ziehn die Gestalten deines Gedichtes,
Deß mächtige Reime fest erstarrten
In ehernen Taseln, in Marmorblättern;
Kein feilen hilft unechten, harten,
Drum bild' aus Wohllaut unr die Lettern;
Ein großes Wort gekrönter Richter
Klingt fort wie Sang unsterblicher Träumer,
Ein schwacher fürst ist ein schlechter Reimer,
Ein großer fürst anch ein großer Dichter."

Der Vollmond lächelt mild dem Bunde, Die Becher klingen in der Runde, Drin glänzt des himmels Widerschein, Die Sterne sinken in den Wein, Und in die Brust aus den Bechern suthen Des himmels Glanz, die Sternengluthen.





# Eine Gebirgsreise.

Menberg.

Is dieses Thal, das felsumalängte,

Don Erg durchblinfte, waldbefrangte, Mein Lenau, einst dein Schritt durchmeffen, War längst der Mensch bier angeseffen: Da springt die Mürg, Mühlräder jagend, Dorbei an Wiesen, Uckerstreifen. Ein spielend Kind, die rollenden Reifen Dor fich zu Sprung und Cauze ichlagend. Sanaft hat fich Werkfleiß angefiedelt, Maschinen randen, es sprühn die Effen, Und wenn der Abend, ju vergeffen Des Cages Müh'n, dann janchat und fiedelt, hat in den Zanberfreis gezogen Des Steirertanzes liebliches Wogen Dich felbit, den nie von Eust Besiegten, Daf dir nach feinem Caft fich wiegten Die Tranme der Unfterblichfeit. Einförmig stampft ununterbrochen Durch Macht und Cag, durch Euft und Leid Unaft. Grun's Werfe IV. 12

- In aleichem Maß des Bammers Dochen, Nachhallend in der Runde weit; Du aber weifit's, der Beilfunft Sobn, Des Chales Duls ift diefer Con, Und stockt einst dieses Oulsschlags Dochen, Des Thales Leben ift gebrochen. Du fab'ft im Thal die Quadermaffen Des mächt'gen Ban's zerbröckelnd fallen, Der Monche Dom, die Klosterhallen: Die Beiftereffe, nun verlaffen. Bier ichmolz in der Uskese flammen Der Bergen fprod' Metall gufammen, Im fenerflusse darf's nicht stocken; Ein Umbog bart ift Kloftergucht, Einförmia ftampft in eh'rner Wucht Der Bammerfall der Boraalocken, Beschmeidigt Seeleners gu reden Und nach des Meifters form gu ftrecken. Du fabft in Bildern wohlerhalten Die Reih'n der harten Schmiedemeifter, Die Bändiger der fenergeifter, Der Mebte diiftere Gestalten, Den Blick gesenft, die Stirn in falten, Des fürften Bild dann, der fie rief; Das Sächeln auch grabt furchen tief, Sein Baupt sinnt triib, als ob's ibn rene; Die Rosen, die es tren umwallten, Bier icheinen fie nur eine neue Kapuzenart für Stirnenfalten. In gleichem Maß, unnnterbrochen, Durch Macht und Tag, durch Enft und Leid Ging bier des Borenpulsschlags Pochen, Machgitternd in der Runde weit, Bis eines fürften Wort vor Jahren,

Dem jest noch welke Herzen zittern, Wie dürres Kanb vor Herbstgewittern, frisch durch dieß Klosterhaus gesahren: "Die Zeit ist um, das Werf vollbracht, Dorüber enre Wassenwacht, Drum räumt die Veste, heilige Streiter, Ergreist den Stab und wandelt weiter! In dieses Thals verlass'nen Hagen Will der Gesittung Licht ich tragen." Die Mönche zogen, noch stehn die Hallen, Die Mönche starben, die Steine fallen.

Mun meine Muf' in ferne Zeiten Sich schwingt, zwei Wandrer zu begleiten Durch diefes Chal, das felsumalängte, Don Erg durchblinfte, maldbefrangte. Welch finftre Bedniff noch! Sie findet Kein Siedlerhaus, fie zu bewirthen, Micht fenerstellen eing'ler Birten, Den Pfad faum, der im Wald fich windet. Dom Thalgrund bis zum Beierhorste Unr dichte, schwarze Cannenforfte, Die Macht der breiten Riefenschatten Derschlang das farge Grün der Matten; Die Mürg rennt fterbensbang durch Ranken, Ein Kind, in Dammerung verirrt, Don rafdem Schwalbenfing umschwirrt, Bleichwie von gndenden Unaftgedanken.

Die Wandrer stehn erstarrt, 3n lauschen Im hehren Bann der Ginsamkeit, Der grünen Wipfel Wellenranschen Sieht über ihren hänptern weit, Ils stünden sie im Schloß der fee

Unf tiefstem Grund im Alpensee;
Dazwischen schwettern, janchzen, schallen
Der Waldesvöglein Liederspiele,
Als ob ins leise Wogenwallen
Ein Kataraft von Gesängen siele.
Horch, Donnerknass und Widerhall!
Im forste dröhnt von Zeit zu Zeit
Der ält'sten Urwaldbäume fall,
Wie Patriarchen, nicht vom Leid
Gesällt, nur von der Wucht der Zeit;
Da schweigt ringsum des Sangs frohlocken,
Waldrauschen selbst verstunnnt erschrocken,
Denn Schauer nur, beklommnes Schweigen
Will als Musik der Todesreigen.

Den fraft'gen Leib durchaudt dir oft froftschauer raid und unverhofft, Dem folden Sinn der Volksmund gab: Es fprang der Tod dir übers Grab. Des Todes Tritt in Waldesbahnen Wedt Otto's Berg gum Todesahnen: "Mein Schlürfen füßen Liederschalles, Mein festpokal, mein frendenkrang, Die Mummenfahrt jum Instigen Siege, Musik und Cang, was ist dieß Alles? Der Weltensonne Widerglang Im flügel einer Gintagsfliege! Ein hanch des Cods, - in nichts zerquillt Das Mücklein und fein Sonnenbild! Daß meines Schreitens durch die Erde Ein Mal, nur eine Stapfe bleibe, Drum in das Berg der Zeit mich schreibe Ein Wert, dem feine Liebe werde:

Zu diefes Chals verlaff'nen Bagen Will der Gesittnug Licht ich tragen. Es fteig' ein Dom, bier fei die Stelle! Schon feh' ich feine firste ragen Don Säulen und Gebalf getragen, In mächtigem Ban rings Zell' an Zelle; 3hr Urwaldbanme, felfenquadern, fügt euch dem Mag, ihr follt nicht hadern, Micht miffen gewohnten Waldesklang, Das Wipfelranschen, den Dogelfang! Ift Glockenton nicht zu belauschen Wie goldner Sanberhaine Rauschen? Sind nicht ein Lied die Orgelflänge, 211s ob ein Chor von Adlern fange? Dann ruf' ich Monche von Citeaux: Ihr beiligen Ofliger in weißer Kutte. Ihr Rebenoflanger in miftem Schutte. Eu'r Kleid ift licht, en'r Thun ift frob; Kommt wie die erften Canbenschaaren, Saatstreuend, in dieß Thal gefahren, Wählt Rüftzeng aus des Berges Erzen Und rodet Wälder, rodet Bergen! Saatförner, die der Band entfallen. Sind ichone Rofenfrangforallen; Das Wandeln durch der halme Wogen Ein Meditiren hold vor allen: Der fruchtbanm, den ihr felbst gezogen, Ift eine blühende Botteslehre; In enrer Band die volle Uehre, Die erft in ihr ein Körnlein mar, Stellt ener Bethenern glanblich dar, Daß fie's in Gottesleib einft fehre. Sieht ihr die furchen, wollet denken, Bis in die Bergen fie gn lenken!

So, Pflügermönche bringt die Strahle Der mildern Sitten diesem Chale."

Pfaff Wigand lispelt in die Welle: "Du rafche, liebliche forelle, Saf dir befommen und bebagen Die Lehre von den fastentagen." Der fürst sinnt fort: "Die Caa' entwallen, 3ch feh' des Domes weite Ballen Mit ichwarzem Enche überichlagen, Den Katafalf inmitten ragen, Dabei ein Krang, ein Bergogsbut; Mit Rosen ift das Baar umlaubt Des Leichnams, der im Sarge rubt, "fundator" rühmen weiße Cettern, Sieh, meine Züge trägt das Baupt! Die Cuba dröhnt, Posannen schmettern, Die Orgel rollt wie fernes Bewittern, Nicht rührt's den Codten - nur ein Sittern Bebt in des Kranges Rosenblättern, Doch fühlt die Seele sich getragen Dom Sange, den die Monche fingen, Dom Worte, das die Birten flagen, Don Strahlen, die ein belles Cagen Unf bundert Kandelabern ringen: Der Mann ift's, der gu diesen Bagen Einst der Besittung Licht getragen."

Pfaff Wigand stüftert in die Bäume: "Du Bienlein, spinne stolzere Träume! Gerbrechen wir anch deine Tellen, Dein Wachs darf nus den himmel hellen!" Da frug der fürst: "O mein Geselle, Gefällt's dir schlecht, daß ich die Welle Der Zeit ins Waldeseinsam lenke, Meinft du, daß fie die Wildniß franke?" Doch Wigand einen Strauch erfaßt Und ichneidet ab den ichlanksten Uft: "Wann übte der fein Cagwerf beffer, Einst als er mit dem Winde rang, Einst als auf ihm der finke fang, Jett wo vom Stamm ihn trennt mein Meffer, Daß er den Pilger liebreich ftütze, Thut's noth, auch gegen Schelme nütze? Bur rechten Zeit traf ihn die Klinge, In rechter Zeit des Dogels Schwinge. Wer ift's, der Brengen dir erfinnt, Wo Ceben endet, Sterben beginnt? Ob nicht ein Welfen die Blüthe roth, Der Tod ein Blühn, das Blühn ein Tod? Du bauft, wenn du gertrümmernd icheinft, Zertrümmerft, wenn dn zu bauen meinft."

Und eine Spanne Weges weiter Ein mächt'ger felsblock liegt im Thal, Dran lehnend eine Sprossenleiter, Unf seiner Höh' ein Hänschen schmal, Dabei ein Gärtlein mit Kanbverstecken, Mit Kränterbeeten und Ilumenhecken, — Ein ranher fröhner, dessen Rücken Des Ilumenkorbes Kasten schmiücken; Es warf der Berg vom Leibe fort Den Ilock, ein Glied, das abgedorrt, Waldbruder nahm Besitz vom Stein, Uls würd' er ein neuer Welttheil sein; Das felsenhaupt, dem Cod versallen, Soll nen in blühendem Leben wallen. —

Und eine Spanne Weges weiter In Trümmern lieat die Waldfavelle; Uns Waldesirren ein Befreiter Weibt' einft der Gottesmaid die Schwelle. Im Dache niftet jett die Enle. Die Spinn' umflocht das fenfterglas, Uns Marmorfugen fprieft das Gras, Dom Sockel fank die Madonnafaule; Da fniet fein betender Gefelle, Ein grafend Reh beschritt die Schwelle, Uls ob es Chriftenvolt beschäme. Die Bottesmaid icheint dankbar mild Sich neigend, daß das fromme Wild Uns ihrer Band die Balme nabme. So welft und dorrt, was blüben wollte. So fpriefit und blübt, was welfen follte.

Und Spannen Zeit und Weges weiter Seht ihr des Liedes Dichter mallen, Unch er sinnt Cod, doch sinnt er heiter Des Leibes und Befangs Terfallen: Er fpiirt des Lebens emigen Beift Im Windhauch, der einft Wald hier fate, Im Beil, das dann gum feld ihn mahte, Im Banherrn, den dief Mlofter preift, Im Schutheren, der's gerfallen beifit. Unf Dichters haupt ein Reis zu fenten, Braucht ihr den Waldbaum nicht gu franken. Daß feines Schreitens durch die Erde Ein Mal, nur eine Stapfe werde, Möcht' er in brachen Seelenboden, Durch den nur weicher Dogelfang Und üppig Waldesraufchen flang,

Zwei Mönche setzen, ihn zu roden: Den Mannesstolz, den Mannestrutz, Don strenger Regel, von schlichtem Putz, Zu jäten alten, todten Dorn, Zu pflanzen schweres Zukunstkorn. Noch segnend ziehn im Saatengleise Die Seelen jener Mönche leise; So mag das Lied einst ziehn durchs Land Im Geisterreigen, unentdeckt, Vielleicht in Chaten, die's geweckt, Um Lichte schreiten unerkannt.

# Ein festspiel.

Mit frischem Muth, in granem Rock, Um Baupt den Bnt breitschirmig fahl, In Banden den fpiten Ulpenftock, Ziehn beide Wandrer durch ein Thal. Als aus dem ebnen Sand fie ichieden, Lag es in vollem Blüthenfrieden. War's wonnig icone frühlingszeit, Bier find die Zeiten noch im Streit; Es streicht durchs sonnenwarme Thal Des Gletscherwindes scharfe Schwinge, Als ob ein blutwarm Berg durchdringe Des Ofeiles falter, friter Stahl: Die Wandrer haschen wehende Blüthen, Doch fehn fie auf der Band erschrocken In Than zergehn die weißen flocken, Und wenn sie schütteln von den Büten Den weißen Schnee, der drauf gefallen, Beginnt ein Blüthenduft zu wallen.

Die Sonnenftrablen find den Grunden Moch wie die ersten Beidenlehrer Der Mebel leuchtende Befehrer, Die fampfend nur ihr Licht entgunden; Schon ragt ihr Dom, die Impel glimmt, Die Wandrer find fast firchlich gestimmt. Bur Rechten ranidt ein Bach vom Banae, Die Wellen platidern fich überfturgend, Wie Dorfesfinder, vom Kirchengange Mit Scherg und Geschwätz den Beimmeg fürzend; Auf ihren Stirnen leuchtet noch immer Wie von der Sonntaaslehr' ein Schimmer. Die bunten Blütbenbiigel fpannten Damaftgeblumte Kirchendecken, Uns allen Bufden ichallt's und Becken Wie Singen und Känten der Ministranten, Und würzig baucht in Waldeslüften Dom Cannenbarg ein füß Urom, Wie durch den sonntäglichen Dom Ein lieblich ftilles Weibrauchdüften.

Ann um die hügelwand sie biegen, Sehn sie ein Dörflein vor sich liegen Inmitten grüner Wiesenmatten, Umdämmert von wald'ger Verge Schatten, Dahinter schneebedeckte Tinken, Des Winters ewige Vnrgen, blinken. Im hügel dort welch Volksgedränge, Welch seltsam Singen, welch sonder Klänge, Wie Sichelklirren, wie Schlägelfall, Wie Sensendengeln, wie Tennenhall! Kängk ist vorbei der Tenne Teit, Der Ernte Tage sind noch weit;

Bald ift's gelöft: bei einem fefte Sind fie zwei ungeladene Gafte.

Auf einem Biigel fteht ein Wagen Drunkhaft als Thronfitz aufgerichtet, Mit Biindeln und Betten überschichtet, Mit bunten Decken ausgeschlagen, Darüber ariine Bogenranken Don fichtenreisern zierlich ichwanken, Das Rad gehemmt mit einem Keile, Daß es nicht thalwärts rollend eile. Mit stolzer Miene fitt gn Throne Der Schalf von Wirth, des Dorfes Baupt, Sein grün Sammtfäpplein ward gur Krone, Mit Ephengewinden icon umlanbt; Ein goldner Mantel ihn umwallt, Deft Unblick fort den Küster qualt Bu fpahn im Kirchenschrank alsbald, Ob nicht der Despermantel fehlt? Ein weißer Stab mit farbigem Band Blinkt zeptergleich in feiner Band; Uls Majaraf ift er eingezogen, Bu feguen flur und Saatenwogen, Jetzt thront er hoch, nach Recht zu richten, Der Jahreszeiten Streit zu ichlichten; Ob anch fein Banpthaar dunn und licht Zu Winters Gunften ibn besticht, Lenghaft doch blüht fein rund Gesicht.

Unfern dem Thron steht eine Maid, Umssort von leichtem Sommerkleid, In goldnen Wellen ihres Haares Die Erstlinge des Blumenjahres; Es schmiegt sich an ihr Mieder lose Ein Zweig der iconen Alpenrose, Ein Körblein banat an ibrer Linfen, Draus gelbe Weigenähren blinfen Mit Gartenfrüchten mancherlei, Des Bergs, des Chales Blumen dabei, Diolen und fammines Edelweiß, Manustrene und blauer Ehrenpreis: Ihr Unge an den Blumen bing, Als ob die Sonne driiber ging. Ein knospend Weidenvalmenreis Unmnthig in ihrer Rechten ruhte Wie eine liebliche Zanberrnthe. Sie fprach: "Ich bin die Sommerszeit, Mein Kommen grüßt der Jubel weit, Mein Scheiden binterläßt das Leid; 3d bin die Mächtige, Milde, Reiche, Der icone Ungentroft der Erde: Wo darbt ein Berg am Weltenherde, Dem eine Wohlthat ich nicht reiche? Die Sterne ichent' ich wieder den Lüften, Die Sonne lof' ich aus Sklaverei, Des Stromes fessel ban' ich entzwei, Der Chaler Beden füll' ich mit Duften, Kein Blümlein arm birgt fich in Klüften, Dem ich nicht brachte fein Geschmeide, Ein farbig Band, eine Schleife von Seide; Die nachten Bettler: Wälder, Becken Kleid' ich mit meinem eignen Kleide, Wie Sauft Martin, die Bloken gu decken; Und eurer Schenern leere Kaften füll' ich mit Gold der Barbenlaften. Es ift die freude, wo ich walle, Gleichwie der Alether ausgegoffen, Don dem die Wesen all' umflossen,

In dem fie athmen, leben alle! Und glanbt ihr mir nicht, mogt ihr fragen Den grünen Wald mit den jungen Blättern, Die frendia in den Bimmel flettern; Und alaubt ibr mir nicht, follen's fagen Die Lerchen, die aufjauchzend schmettern, Die Wolken, die in jubelnden Wettern In meine Urme an fturgen jagen; Im See die fischlein, die im Bogen frohlockend an die Euft fich schnellen, Im Land die raufdenden Saatenwogen, Die alle fluren überschwellen! fragt jeden Con, der in Lüften fliegt, fraat jeden Banch, der im Ranm fich wiegt, fragt alle, die ich befreit, die Seelen, fragt alle, die ich gelöft, die Kehlen; Don euren Todten laft euch's lehren, Die, tief verhüllt von eisiger Decke, Unr durch die Blumen, die ich wecke, Mit ihren Lieben wieder verfehren. Mun ich dieß Thal durchzieh', verstelle Micht jener Unhold mir dir Schwelle!"

Im Chor die Knaben und Jungfraun sangen, Im Takt die Sensen und Sicheln klangen: "So treiben wir den Winter ans, Von Herd und Haus, zum Land hinaus!"

Da trat ein Junge aus dem Schwarme, Ein zottig Wolfsfell um den Nacken, Ein dürr Reisbündel unter'm Urme, Im andern einen Ofenhaken, Und rieb die Hände, daß er erwarme: "Ich bin der Winter kalt, husch, husch,

Und rühr' mich nicht aus meinem Busch; Ich bin, — ich war, — ich glaub', — ich mein' —" Er stockt. Was er zu sagen dachte, Weiß nur der ferne Küster allein, Der ihm den Spruch in Reime brachte.

Des Winters Chor begann fast gagend, Die dreschenden Schlägel gum Grunde schlagend: "Dem Winter gönnt gn Gruß und Dank Sein Plätzchen an der Ofenbank!"

Rasch springt Berr Otto durch die Menge: "Erlandter Graf im Blüthenreiche, Erlanbt, daß ich gn Wort mich dränge; Der Kampf ift Beiden nicht der gleiche! Indek dort für den Sommer wirbt Ein füßer Zanbermund, verdirbt Ein ichlechter Inwalt bier die Sache. Dem fremdling gonnt, daß er die Sprache Kübn für das Recht des Winters führe! Ob fie and nicht den Richter rühre, - Manch Urtheil ift ja langft beschloffen, Eh' des Beklaaten Wort gefloffen, -Maa's doch mich felbst erfreun, erheben, 3m Kampf ein antes Recht vertreten! Dem armen Sünder wird gegeben Ein freies Stündleit, um gu beten, Den Codesspruch zwar mandelt's nicht, Doch gibt's ihm Troft und Suversicht."

Der Maigraf nickt und winkt den Jungen fortweisend, dem der Spruch mißlungen. Dem fremdling reicht erzürnt der Junge Das Reißig und den Eisenhaken,

Leat ibm das Wolfsfell um den Nacken, Dranf fliefit das Wort von Otto's Znnge: "3d bin der Winter falt und hart, Don ranber Kraft, von ftrenger Urt, Sie benat und bricht den schwachen Wicht; Ich tändle nicht, ich fose nicht, Mein Kommen wird bearuft mit Leide Und Jubel höhnt mich, wenn ich scheide; Im Wohlthun doch macht's mich nicht wanken, 3ch warte nicht auf ener Daufen. 3ch duld' es, wie ein großer Mann, Den ihr verkannt und gelegt in Bann, Es frauft ibn nicht, denn ener Bag Dergrößert nur fein Anhmesmaß. 3d bin ein Künftler thatenftolg, 3ch bane Briicken ohne Bolg, 3ch zeichne Blumen ohne Stift Und Candichaftbilder icharf, genan, Ohn' Kreid' und Kohle, weiß in grau; Was Wunder, wenn's der Leng dann trifft, Daß meine fichern formenriffe Mit farben er zu füllen wiffe? 3d weide feine Beerd' und rolle Die Welt in Decken reinster Wolle; 3ch gieh' nicht flachs, doch überspinnen Kann ich das Sand mit den weißesten Linnen; 3d bin ein Zaubrer, den Wafferfall Derftein' ich zu festem Bergfriftall; Ein Drechsler dann, der ohne Gerath Daraus die schlantsten Sänlen dreht; Ich bin ein Schitze von feltnem Branch, Der ohne Bolgen nach Vögeln späht Und fie herabschießt mit dem Bauch! 3ch bin ein Goldschmied überreich,

Der Diamanten wirft in Maffen In Bettlerhütten, auf die Strafen, Mein Reichthum doch bleibt ewig gleich; 3ch bin ein 2lrat auch, daß im Marke Die Kraft end ohn' Argnei erstarte, Die Sehnen mach' ich ench erstraffen, Die von des Sommers Lüsten schlaffen. 3d bin ein Priefter, deffen Guld Bekenner wirbt dem feuerfult, Daß um den Berd am flammenicheine Sich fammle die gerftreute Gemeine, Daß ihre Bergen lodern, leuchten, Uls ob fie felbst fich flammen dänchten. 3d bin ein mächtiger Kerkermeifter, Der gange Dolfer in Mauern bannt; Uls Prediger fomm' ich dann gefandt, Der in fich weif't die flüchtigen Geifter, Daß die nach außen abgelenkten Sich in die Ciefen nach innen fenkten. 3d bin ein Dichter, mit Liedeswürgen Des Abends Daner ench gu fürgen; Da blühn befränzt die fahlen Rocken Mit Märden, wie mit Blumenflocken, Da flattern alte Sagenflänge, Uls ob ein Döglein im Zimmer fprange. 3d bin ein Krieger unüberwindlich, für Cand und Weichheit unempfindlich, Streng gegen Undre, ftreng and mir, Blant meine Ruftung, weiß mein Panier, Die Reinheit ift's, für die ich ringe, Die Strenge, die mein Werk vollbringe. Und weich' ich trunknen frühlingsschaaren, Ein Rückzug ift's, doch feine flucht, 3d will aus niedrer Chalesichlucht

In meinen sonnigen Burgen sahren;
Inmitten deiner slüchtigen Reiche
Stehn aufrecht meine ewigen Desten,
Bergzinnen mit Kristallpalästen;
G Sommer, zeige mir das Gleiche!
Un ihren unersteiglichen Wällen
Wird all dein weichlich Heer zerschellen,
Die stammenden Lauzen morsch zersplittern,
Dein Ilnmenbanner sich entfärben,
Dein Schlachtenlied in Ohumacht sterben
Und deiner Krieger Leichen verwittern."
Da greift dem Richterurtheil vor,
Da singt der sensenschenber Spiel verloren,
Wir treiben ihn ans zu Chieren und Choren!"

Der Maigraf winkt mit weißem Zweige, Die Menge mahnend, daß fie ichweige: "3ch fprech' als unbestochner Richter; Wie hold und lieblich auch dem Schenfen Des langen Winterabends Lichter, Wenn Zecher fich auf allen Bänken Jubrünftig in den Kelch verfenken; Der Sommer fendet mir gum Becher Dom Cagwert rafch nur haftige Techer. Dein Spruch war überzengend, labend, Schon lang and, wie ein Winterabend, Und dennoch ruf' ich: Sei gebannt! Des Sommers Eigen fei das Land! Dolksstimme hat den Streit geschlichtet, Die mächtige Zeit hat felbft gerichtet! Wer waat gen sie den Widerstand? Doch, dem sie reift die Codesftunde, Bieft fie and Balfam in die Wunde.

Ein füßes Loos ift Sterben, Scheiden, Dran fich die großen Bergen weiden; Ein Leben voll gerftreuten Glanges Erft rundet's in Ein Bild, Ein Ganges! Uns aber ftimmt's die Bergen echt, Selbit gottgefandte Jahreszeiten, Eh' unfre Schwellen fie beschreiten, In fragen erft nach ihrem Recht; Das hält uns mach und maffenfertig Un felfenpforten, allgewärtig. Und fieh" -, doch fpricht er's nicht gum Schluffe, Uch, in der Rede vollstem fluffe Ins Schwanken ift der Thron gefommen! Das Bürschlein, dem das Wort genommen, Unschleichend, hat im Rachegrollen Gelöft vom Rad den ichutzenden Keil; Der Wagen wanft, er fommt ins Rollen, Schieft dann gn Thale, wie ein Pfeil, Und hinterdrein mit Jauchgen fahren Gemenat des Winters, des Sommers Schaaren, Ein Allpengiefibach, deffen Wellen Eisschollen zugleich und Blüthen schwellen.

Wie schade, daß solch kleine fehde Dor'm Schluß zerschnitt die weise Rede!

#### Urmenfchen.

"Der du vorschreitest meinen Wegen, O Mithart, wenn dir Alpenföhne In echter Urfraft, schlichter Schöne Begegnen in den Alpenstegen, Noch Unberührte vom Städtehauch

Und von der Niederung Castern anch, Dann zeichne mir den Ort, das Haus Mit einem Alpenrosenstrauß, Wie mit dem Zeiger eine Schenke, Daß ich mein Herz zur Labung lenke Und es erheb', erquicke, stärke Um schönsten aller Gotteswerke." So klang des Fürsten Ubschiedsmahnen Un Nithart, den an eigner Stelle Er ziehen hieß des Berglands Bahnen; — Noch schmickt das Zeichen keine Schwelle.

Sie ichreiten über Alpengipfel, Dor ihnen aleiten zu Thale nieder Des Berges vielgestaltige Glieder, Lichtarune Matten, dunfle Wipfel; Ringsum der Nachbarberge Kreis, Granitue Wände, ewiges Eis; frei fann ihr wandernd Unge mallen Durch manch Geheimniß der Alpenhallen. Berr Otto rief: " Bier, o Euft, In ichlürfen reiner Bergluft Banch, In ihren freien Wellen anch In baden die befreite Bruft! Was mich beklemmt, fort schleudr' ich's weit, fort das Erinnern vergangner Zeit, Wie Alltagskleider du von dir warfst, Wenn gum Altar du treten darfft." Doch Wigand fprach: "Nicht fo! Begleiten Soll überall mich bergan, bergab, Wie dieser treue Wanderstab, Das trene Bild vergangner Zeiten; So in den Grund der Begenwart

Dflang' ich den Stab nach Gartnerart, Dran ich mir giebe ihre Rebe, Daß fie in Ranken froblich ichwebe Und füße Traubenfost mir gebe; Wär' nicht der Stab, es froch' alltäglich Die Ranke bin am Boden fläglich. So muß ich bier auf Bergesginnen Auf deines Bofes Sitten finnen, Und der Gedanke wird mir wach: Wir stehn in Gottes Dorgemach, Wo jede Wand und jed' Gerath Den Abglang trägt der Majestät; So mabnt mich jett der Stoß des Windes, Der uns vom Banpte schlägt die Bute, Und hier nicht schützt des fürften Güte Dor'm Uebermuth des Bofgefindes."

Berr Otto fprach, umblickend viel: "O ftorend Bild, o Widerfpiel! Dort felfenstirnen icharf geprägt, Der Gemse Sprung von jäher Wand; Bier morfch Geröll vom Wind aefegt, Krengottern winden fich im Sand. Die Waffer, dort als Gletiderichollen, Sich fest in höchsten Bergschrund feilend, Als freie Wellen hier mit Grollen Den Böhn entstürzend und enteilend. Dort der friftallne Allpenfee, Des Berges Unge, schwärmend droben; Unfern das Moor, o schneidend Weh, Den Sumpf zu fehn fo hoch erhoben! Dort Cannen, die fich machtig reden, Wie an den Berg ihr Maß gu ftreden, Jed' eing'ler Baum ein Münfterthurm;

hier zwergig Krummholz, farblos, siechend, Jed' einz'ler Baum als Nanke friecend, Ein knieender Bettler, ein schleichender Wurm!"

Dfaff Wigand lächelt: "Wie find fo gleich Der Berge Reich, des Bofes Reich! Welch Widerspiel in nächster Näh': . Der fühne Sprung nach Gemfenbrand, Der Schlich der Kreuzesotter auch; Da ift der tiefe flare See, Un dem ihr Bild die Bimmel proben! Da ift das Moor, o schneidend Weh, Zu fehn den Sumpf fo hoch erhoben! Bochidrunde gung, fich einzufeilen für Bletscherherzen, die gleißend falten, Indek binweg unaufgehalten Die freien Wellen grollend eilen. Wie Bergluft ift die Hofluft auch, Belebend, todtend wirft ihr Band; Der felfenftirnen edel Geprage, Sie hartet's doppelt icharf und rein, Indef gemeinen Brockelftein Uls Stanb fie wirbelt auf die Wege. Was Triebfraft ift, das wird fie wecken, Was Edeltann' ift, wird fie ftrecken, Un ihrem deinen Wuchs zu meffen; Was Krummholz ift, dem wird fie preffen Jum Grund die Wipfel lichtvergeffen. Doch hier wie dort aufs Krummholz fahl fällt doch der erfte Sonnenftrahl, Weil hier wie dort, - mich läft's verstimmt, -Krummholy die bodiften Bohn erflimmt. Was foll dieß Bild? Dich foll's ermannen: Du pflanze dir gradwiichsige Cannen!"

Ju Chale wandeln sie mit Schweigen, Sie sehn die ersten Hütten steigen, Da jauchzt der Pfass: "Ha, Nitharts Zeichen! Es schwankt sein Alpenrosenstranß Als Zeiger dort am Bretterhaus; Den Seelenlabtrunk soll uns reichen Solch Schenkhaus unter'm Blüthenschilde; O Durst nach Gottes Sbeubilde!"

Un offner Chur fie laufden leis: Da fitt ein filberlockiger Greis, Sein Töchterlein in Leibesschöne, Ein Birt, ein Jäger, feine Sohne; So edle, bobe Kernaestalten, 211s hätten magische Bewalten Dier Götterbilder aus Griechenhallen Entführt auf nordischen Allpenboden, In Marmor bandend Lebenswallen, Und fie gehüllt in Steirerloden. Der Allte rührt die tonende Sither, Wie rieselnder Wellen fensch frohlocken, Wie Windesschmeicheln in Wälderlocken, Wie rasche Schläge der Hochgewitter; Don Mund gu Munde wechselnd gieht In furgen Strophen das Alpenlied! Dierversig jett, als wie getragen Jum feden Satz auf Gemfenbeinen, Die stampfend das Berölle ichlagen Butmuthigen Spotts auf icharfen Steinen; Zweiversig jetzt, als wie gehoben Unf Lerdjenflügeln gu Sonnenanen, Die Schwingen goldet der Jubel droben, Doch nett fie auch der Wehmut Thanen. Wenn Poefie dief Bans besucht,

Trägt fie den Sternenmantel nicht Mit reicher, wallender faltenwucht, Mit frausen Zierraths, funkelndem Licht, Den Kunft aus feinstem Stoff ihr wirfte Und mit Symbolen und Chiffern umgirfte: Prunflos betritt fie diefe Schwelle Und brinat nur bunte Kinderballe. Jett fingt der Birt, der greife Mann, Die Dirne drauf, der Jager dann; O feht, wie hier im Kreife fprangen, Mun fortgeschnellt, nun anfgefangen, Der Alpenfinder Liederbälle, So leichte, farbenbunte, helle, Wie Inftaetraane Seifenblasen! Doch spiegelt sich im Schanmfriftall Die Alvenwelt mit Wafferfall, Mit dunflem Wald, mit lichtem Rafen, Der himmel felbst in Sturm und Ruh, Manch ant Stück Menschenherz dagu, Bis Ball und Bild in Schaum gerrannen. Dfaff Wigand unterbricht das Lauschen: "Das find der Berge Menschentannen, Das ift der Alpenwasser Rauschen!"

Sie wandeln fort, doch Wigand ruft: "Ei sieh, da winkt am nächsten Haus Das Zeichen wieder, der Alpenstrauß! Ist gar so reich die Alpenluft An Lieblingskindern, jenen gleich? Mich dünkt, jest kommt ein Nithartstreich."

Sie lauschen an dem feuster schu, Da sitzen Vater, Tochter, Sohn, Ull' ungestalt, des Blödsuns Beute,

So mifgestalte Krüppelleute, Uls hätt' ein unfreiwilliger Spötter Befdnitt mit Stümperhand in Gile Uns Kieferknorren mit ftumpfem Beile Berrbilder jener Marmorgötter; Ein Kobold noch gum Seitvertreib, Den Ort für Bein und Ilrm vermifcht. Der lange Urm den Boden wifcht, Das furge Bein fnickt unter'm Leib; Drauf Zanberspuf den Duppennasen - Auffnader und Alrann vermengt, -Ein Greifenleben eingeblafen. Und felfen an den Bals gehängt, Daß felbit ihr Saden fnurrt wie Grollen. Sterbröcheln icheint ihr Uthemrollen, Ihr Sprechen fernes Wehrnflallen Des Ernnfnen, in den Brunn gefallen. Den engen Stirnenpfad befdritt Noch fein Gedanke fiegeslicht, Des Munds verfallnem Schacht entglitt Des Worts stoffreiches Erz noch nicht; Im Untlitz nie das Sächeln fpielt, Dief Elfenkind ans Rofengarten, Mur aus den trägen Ungen fchielt Ein Wehmutstraum all des Entbehrten! Unfolgsam find der Willensfraft Die Glieder, ohne Wahl gerafft Dom Leib der Riefen und der Zwerge. Wigand neigt fich an Otto's Ohr: "Das Menfchenkrummholz ift's der Berge, Der Unkenruf im Allpenmoor." -Da tritt ein Bergmann in die Stube Und schüttet vor die Bloden frisch Mand flingend Müngfild auf den Cifc,

Ein Cheil des Wochenlohus der Grube: "Zu füllen meinen Urm mit Kraft, hat euren Urm der herr erschlafft; Drum mit dem Sold gesunder Glieder Erstatt' ich euer Erbtheil wieder."

Da zollt die schöne Sennerin Manch Wecklein Zutter in Blättern xein: "Sucht mich das Aug' des Liebsten mein, Euch dank' ich's mit gerührtem Sinn, Die ihr auf euch zu meinem frommen Des Leibes jeden fehl genommen."

Ein Jäger kam; vom Rücken glitt Des feisten Bockes Keulenstück: "Den scharfen Blick, den sichern Critt, Die seste Hand, das Schützenglück, Euch dank, euch zahl' ich's gern zurück."

Da bringt ein junges Bauernweib Des weißen Brods manch runden Laib: "Jhr, die von uns mild abgelenkt, Was Leiber lähmt und Seelen fräukt, Nehmt jeden Makel, jede Klage Dom Kindlein, das im Schooß ich trage."

Herr Otto sprach: "Dein heitres Cehren, Wigand, hier müßt's ein Herz versteinen; Was ich vergaß, hier lern' ich's: — weinen! Und opfre meine ersten Sähren Den Armen, die sie selbst entbehren."

Der Priefter rief: "Ich aber fuche Mach einem eignen, schöneren Sterne, Der ansguföhnen die Urmen lerne Mit Bott und ihrem Erdenfluche."

Die Wandrer schritten finnen von hinnen, Mit wunden Seelen, tief im Sinnen. Ju Wigand kehrt sich Otto mild: "Dom Hofgetrieb dein schalkhaft Bild Wohl mußt's vor solchem Grann zerrinnen?"

Doch Wigand drauf: Aicht will's zerrinnen! Aur klarer ward's, daß ganz ich's deute: Sieh neben Kraftgestalten wohnen Verkomm'nen Geistes Krüppelleute Wie an den Bergen, so um Chronen; Hier mag wie dort mit Sold und Ehren Ein schöner Wahn des Volks sie nähren."

## Alpengeister.

"Joh hab' es fatt, im Inch der Welt Ju lesen nur an deinem Lichte, Als Kindlein, dem beim Unterrichte Ein Lehrer täppisch den Finger hält Auf jedem Wörtlein, jeder Letter; Dein finger hennnt mein eignes Sehn, Terknittert mir die reinen Blätter." Da wendet Wigand sich zu gehn: "Ei, so versuch's und lies allein!"

Dor'm Sennenhaus auf einem Stein Sitt Otto hordend, fpahend, finnend, Das Licht flieht zu den Bohn, zerrinnend, Und Damm'rung fargt die Thaler ein. Die Zeit ift's, wo die Nachtigall Auf ihres Busches ragendstem Sproffen, Dag weithin tone des Rufes Schall, Sich wiegt, gu locken den Benoffen. Die Sennin aus dem Büttenraum Tritt an der felswand fteilften Saum, Unn jandat ein Schrei, dort jandat er wieder, Drauf bier und dort, bergan, thalnieder, frau'uftimmen, Mannerrufe, gemengt, Ein floten fuß vom Jubeln verfprengt, Uls ob durch girrende Caubenschaaren Ein braufender Schwarm von Sperbern gefahren. In Lüften mogen, branden, verschwimmen Klanafluthen rings in tonendem Streiten, Ein wirrer Knänl verschlungener Stimmen! Doch Liebe faßt aus all' den faden Den rechten, ihre Bahn gu leiten, Und lieblich löft und fnüpft fie jeden. Bord, wie die Stimmen fich entwirren, Je zwei und zwei in feligem Reigen Sich dicht umfreisen, fich naber schwirren, In Eins nun flingen und nun fcweigen! Ein Stimmenpaar erstarb nicht ferne, Dann füße Stille, ichweigende Sterne; Der Adler ichwebt gum felfennefte, Wildtaube flattert in die Mefte.

Im Schweigen schweigt das Alpenreich, Da wird des fürsten Seele weich: "O seligen Alpenvolks Gemeine, Hier fällt kein Opfer schnödem Ruhme, Dein Leben ist das Blühn der Blume, Und Rosen deine Grabessteine!"

Da rinnt's wie Grabluft falt ans Klüften. Wie Geifterschaner weht's in Liiften; Da reat fich der junge Cannenfprok. Alls ob er athme und Arme reae: Ein Jager ward's mit Stab und Befchoff; Er flimmt empor die felsgehege, Und wo er wandelt, schweben und schleichen Bestaltengleiche Mebel die Stege, Wie um die Wahlstatt Beldenleichen. Da rührt fich der schwarze Grottenspalt, Erstarft jum Körper und wird Gestalt: Ein Bergmann ift's mit Schurg und hammer, Er fährt gur dunflen Grubenfammer, Um ihn die blauen flammen ftreichen Wie über Verfunkenen in Teichen. Da rectt fich der durre Strunk am Wege, Ein Bolgfnecht wird's mit Beil und Sage; Er wallt jum Schlag, dem ichlachtfeldaleichen. Gewaltige Trimmer fperren die Wege, Micht wehrlos fielen diefe Leichen! Und wo er gieht, aufflattern Raben, 211s lägen Erfchlagne unbegraben. Da stredt fich wachsend der felsenblod, Wird nun gum Banpte moosbehaart Mit milden Sügen, frausem Bart, Ein riefiger Monch in granem Rod. Er neigt fich an des Abgrunds Rand, Schlägt Krenze fegnend über die Kluft: Er blickt empor zu Grat und Wand, Die Krenze ichlagend in die Enft; Dann in des Schachtes finfterniffe Und in des Gletschereises Riffe Wirft Inftige Krenge feine Band. So pflangt er, Liebeswerts Vollstrecker,

In Lüften ganze Codtenäcker Don körperlosen Krenzen ein, Ein würdig Mal den todten frei'n, Die in der Alspen Leichenhallen Namlos und unvermißt zerfallen; Es drücke sie kein Leichenstein!

Des fürsten Ung' entzückt's zu wallen, Erstarkend, durch die mächtigen Massen, Und hochmuth will sein herz erfassen: "O groß Gefühl: dieß Cand ist mein! O Stolz, der Alpen fürst zu sein!"

Was scholl da wie ein Lachen? — Nein, Es klang entrollend nur ein Stein, Springt räderschlagend über die Wände, Doch stampst's wie Beine, klatscht wie Hände, Ein Männlein ist's, ein Alpenwichtlein, Und mit ihm kollert und springt ein Lichtlein; Kein Lichtlein! Was er vor sich rollt, Das ist ein lausendes Krönlein von Gold. Das springt! Den Sat im Bogen sieh! Die Krone schießt zum Gletscherschlunde; Wie ties! Horch, klang's noch nicht am Grunde? Das Wichtlein winkt: "Ei, hole sie!"

Jeht schwingt sich's wieder stink nach oben, Jur höchsten Bergeszinn' erhoben, Die noch im Rest des Spätroths glüht. Der Schelm scheint pagenhaft bemüht, Die königlichen Purpurdecken Um den granitnen Schemel zu strecken, Um Chronsit auf dem höchsten Joch; Dann winkt er: "Ei, besteig' ihn doch!"

Und neben Otto an der Wand Ein niederflatternd Quellenband Wogt nun wie Schleifen, blinkt wie Linnen, Blüht wie ein Untlitz liebentbrannt, Schwingt einen Stab in weißer Band 211s lieblichfte der Schäferinnen. Die Birtin ift's der Gemfenheerde; Sie leitet Machts die flinken Gefellen Bu duftigften Triften, füßeften Quellen; Ba, wie mit traulicher Geberde Die Thierlein flug aus ihrer Band Den bellen Born des Gletiders naiden, Die füße Kränterspende haschen! Mun toft und fpringt hinab die Wand Das gange Rudel flink, fopfüber, Die Birtin tren in ihrer Mitten, Durchs Eisfeld rafch, gur Kluft und drüber, Bis fie dem fernen Una' entalitten. Ein Schalf von Wind, die holde Kleine Umflatternd in verliebten Sitten, Derrieth's: ihr Kleid hüllt Tiegenbeine! "Ei, wer da muß mit Gemsen fliegen, Mag fich in ihren Schuhen wiegen; Du aber, reicher Berr der Erde, Mun gabl' und pferche deine Beerde!"

Der Vollmond hat indeg die Zinnen, Ein rüftiger Steiger, überklommen; Geräuschlos, still ift er gekommen, Wie in die Seelen trauernder frommen Die lichten Croftgedanken rinnen. Don seinem Leuchten übergossen, Stehn scharf und klar die Verggestalten, Ilms Panzereis Waldmantels falten,

Ein Kreis von ragenden Benoffen, 211s fak' vom Marmorstuhl gehalten. Dom Silberftrom des Barts umfloffen, Der große Karl und die Genoffen, Bier feierlich Bericht qu balten : Sein Baupt trägt Stolg und milde Trauer, Bur Grotte, flimmernd, wölbt fich die Macht, Der Mond als Campe leuchtend wacht, Und Otto's Berg ergreifen Schauer. Es tont fein Saut, fein Banch fich regt, Kein Balm, fein Blättlein windbeweat: Das tiefe, falte, eh'rne Schweigen Ift die Beredfamfeit der Wede. Doch aus der Runde, wortesspröde, Quillt's wie ein Lied, wie Stimmenreigen, Das Schweigen felbit mard ein Gefang, Der nicht durchs Ohr, durchs Berg nur flang: Wir Berge find die heiligen Wächter Des reichen Bortes wohlbewahrt. Den für die darbenden Geschlechter Der Beift der Welten aufgespart. Unf Erden sei noch eine Scholle Der Urmen und Gefnechteten Erbe, Das feinem Schwert je ginsbar golle, Und das fein Septer je verderbe!

Unscheinbar ist, was wir bewachen, Unr Eis und Stein, nur Luft und Wind; Doch Quarz und Kohle, geraubt dem Drachen, Wird reines Gold dem feenkind.

Bezwing' uns du, der Welt Bezwinger, Erhöh' dein Zelt in unfrem Stein,

Derfuch' den Schneefturm, unfern Ringer, Baftard der Grofe, wie bift du flein!

Doch du, Bezwungener, aufwärts ringe, Empor dich richtend an unfrer Hand! Dein Herz hat anch, was Keiner zwinge: Die tiefe Kluft, die eherne Wand!

Die Gletscherkälte hat es and, Daran der Hoffart Strahl sich splittre; Hat Hochluft auch, an deren Hauch Das Wiedrige zu Stanb verwittre!

Daß dich des Erbes nicht entblöße Dein Zagen, stehn wir schutzbereit; Die freiheit nur ist unfre Größe, Und unser Zauber die Einsamkeit.

### Eine Banernhochzeit.

Die Wandrer ziehn auf Thalesstegen, Schon gastlich blinkt von fern eutgegen Der Kirchenthurm, des Städtleins Dächer, Das ihnen füllt den Abendbecher.
Desselben Weges keincht ein Greis Mit schwankem Tritt und bleicher Wange! "Wohin, o Greis, in solchem Drange?"
""Ihr wohnt wohl hoch im ewigen Eis, Daß ihr's nicht wißt: des fürsten fuß Zewandelt jener Manern Stätte;
Da rafft' ich mich vom Krankenbette, Mein Knie zu bengen, ihm zum Gruß.""

"Und dann," spricht Wigand, "dann zu fallen Zur Grube noch vor deiner Stunde."

Mun sie des Weges weiter wallen, Mur Schweigen, Cranern in der Runde! Derftümmelte Bäume ohne Mefte Bleich Mördern, denen abgeschlagen Ein blut'aer Spruch die Bande; fie ragen Zum Prunt am Zinnenrand der Defte! Es fteigt fein Ranch aus feurigen Effen, Kein Schlag der Bammer flingt gn Ohren, Die Mühlen stehn wie eingefroren, Und Pflug und Sense ruhn vergeffen. Braunvoll, als ob an diefem Cage Kein Brod auf Erden zu machsen mage. Ein unterbrochenes Bebet Liegt dort das feld, erft halb befät, Noch lieat des Sämanns Korb am Hage, Er hat zum fest sich fortgestohlen. "Jett ernten vor der Zeit die Dohlen," Spricht Wigand bitter: "Unf allen Wegen Der fürstenreise welch ein Segen!" Doch Otto drauf: "Micht wollt verklagen Allein den fürften, vor deffen Wagen Ihr felbst zwei lahme Banle fpannt: Die Demut und den Unverftand! Sprich, ift gu fchwer die Sadung dann, Wie, oder zu elend das Gefpann? Und wenn bei jedem Schritt durchs Sand Die eine Mähre den Schädel nickt, Die andere fich jum Kniefall schickt, Sprich, will das Daar aus Chrfurcht nicken? Will's unter eigner Schwäche fnicken?" Sie giehn durchs Thor, festranten winken,

Es länten Gloden, fabulein blinfen. Um Rathhaus ift ein Thron errichtet, Drauf Mithart fitt, matt, abaefpannt: Als ob der Ourvur ibn erdrücke. Scheint Ung' und Körper wie vernichtet, Erschöpft ftützt er die mude Band Aufs Zepter, wie auf eine Kriicke. Um Chrone wallt ein Ing vorbei, Candleute, Bürger, Klerifei; Bur Kirche geht's; langfam bewegt Ein Karren fich, der allerlei hausrathes und ein Wieglein trägt. Ein neues Bild den fürften labe: Der Banernhochzeit fröhlich Wefen. Da ward ein armes Paar erlefen, Das Städtlein ftenert die Bochzeitgabe. Ein Pfeifer ichreitet vor dem Reigen, Die Schwegelvfeife freischt mit Macht, Ein Pfeifer ift's, gar feltfam, eigen, In stattlich schwarzer Manteltracht. Unfs ichwarze Sammtwamms niederrollt Die Kette mit dem Pfennig von Gold, Das hanpt geschirmt vom schwarzen Barette; Doch wer ihn hört, dem raset die Schneide Des Schmerzes durch die Gingeweide! Ein Sanbrer Scheint's, der von der Kette Belöft des Mifflants bofe Beifter: Doch sühnt er's felbst - sein Blut ift Eis, Unf feiner Stirne perlt der Schweiß. Das ift des Städtleins Bürgermeifter; Er fann fich's beute nicht perfagen, Jus fürstenberg sich einzupfeifen; Ild, wenn gur flote Schöffen greifen, Wenn auf dem Rathhans Pfeifer tagen,

Ift's gleiche Musik und gleich Behagen! Das Brautpaar naht, - welch herrlich Paar! Der Strauf am But wirft bofe Schatten Aufs Antlitz doch des fünftigen Gatten. Ift in des Brantchens Cocenhaar Der Krang fo fcmer, daß feine Schwere Ihr icones haupt gu Boden febre? Um Busenstrauß die Derlen rein, Sind's nur der Morgenthan allein, Der Beimatfluren Ubicbiedsgabre? Ein Balfenban ragt auf der Strafe, Da tropfelt Wein aus hobem faffe, Da ruft die Juschrift: "Kommt, die dürsten! Reich quillt der Gnadenborn des fürften." Doch die da famen, dran zu nippen, Derziehn vom berben Trank die Lippen. Um Marktplatz nur Sankt florian Ift heiter und thut wohl daran, Sein blechern fähnlein ift nen geglangt, Ju blanken Danger ift er gethan, Mit neuem Beiligenschein umfrangt; Bu fürftenehr' die Bürgerlade Staffirt' ihn nen vom haupt gur Wade. Berr Otto fah ichier nicken den Blanken, Wie um gn gruffen und gn danken.

Da naht dem Bräntchen Otto leise. "Ist's hier zu Cand der Bränte Weise, Den senchten Blick zum Grund zu schlagen, Wie bangend vor den Wonnetagen?" Dem Ing' der Maid entstürzen Thränen: "Herr, nur das schönste Brantpaar tauge, So sprachen sie, vors fürstenange! Sie wählten mich und mir dann — Jenen;

Sie wählten nicht, die blinden Thoren, Den Liebsten, den mein Berg erforen, Den Schönften, den dief Thal geboren! Huch konnt' er nicht ins Kleid fich preffen, Dem fie zu knapp das Ench gemeffen: Ein Bürschlein ift's fo munderprächtig. Doch iculterbreit, von eurem Make. -Uch, wem der Wohlthat Röcklein paffe, Der muß von Wuchfe fein gar ichmächtig! So ward mir diefer fremde Mann, Und, ach, vier Bergen bluten dran." Berr Otto fpricht: "O bittres Schergen! Bei andern Blumen, die fie heut Dem fürsten auf den Wea gestreut. Sind auch, ich feh's, geknickte Bergen; Sie follen bliibn, erfrifcht, erneut! Bleicht mir dein Liebster, scheint gemacht Mein Röcklein ihm zur hochzeittracht; Dünkt's wem zu schlicht, dem mag er fagen: Mein Sandesfürft hat's felbft getragen, Ihr mögt den dort zu Throne fragen. Du, Brantigam mit der finftern Stirne, Dort, seh' ich, weint noch eine Dirne: Wohl glängte, wenn fie wieder lachte. 3m Widerschein dein Untlit facte. Dem Dirnlein fuch' ich einen freier, Unsfteuern will ich felbst die feier, Ein bellroth Röcklein foll fie Pleiden. Ein flimmernd Mieder, Bander von Seiden, Der Schneider farge nicht im Make, Daß noch das Kleid nach Monden paffe. Doch daß ich felbst nicht gang entbehre Des hochzeitsstaats, o fürst, gewähre Mir mild von deinem llebermage! -

Anr enren Spielmann müßt ihr tauschen; Ich weiß den Mann, dem süß zu lauschen, Der euren Socken flügel bringe, Daß Ench des Wohllants Woge schwinge, Und Stern' und Mond sich drehn im Ringe!"

Da springt vom Chron Aithart behende Und reißt vom Haupt den Herzogshut, Dom Leib den Purpur, als ob Gluth Ihm lodre sengend um die Lende: "fort, unbequeme Maskentracht, Du Aessuchem, wenn nicht die Macht Des rechten Herzens drunter schlägt! O wonnig Heimatland der Lieder, Du rufst, du winkst, dein bin ich wieder!"

Pfaff Wigand meint: "So frohbewegt Ward noch kein Purpur abgelegt."





## 3wei Traumer.



raumgeister ziehn durchs Kärnthnerland, Sternlose Nacht umhüllt das Chal, Es quillt nur eines Lichtleins Strahl

Durch dunkler Banme Zweigesrand. Ein falter, der, vom Glang verwirrt, Um Lichte jenes ,feusters schwirrt, Er fonnte febn den Banersmann Die greise Band gum Abendsegen Aufs blonde Haupt des Sohnes legen Und laufden ihrer Zwiefprach dann. Weib und Gefind ift langft gur Rub, Der Allte flappt fein Kelchglas gu Und muftert flüchtigen Blicks am Ständer Die nenftaffirten festgewänder, Sanat danit vom Wandholg feierlich Ein Kerbholz, ftanbig, fpinnumwunden, Ein Buch, in branne Bant gebunden, Und wendet zu dem Jungen fich: "Inm Wächter feinem alten Recht Betraut' das Sand mein alt Gefchlecht;

Der Offina ichrieb in die feldmark tief Uns ährengolden den Abnenbrief. Durch meinen Mund, durch meine Band Ergibt dem fürsten sich das Land, Und will zu Thron sein Bergog schreiten. Muß Einer unfres Stamms ibn leiten Zum fürstenftein, dem unbequemen, Don ihm den alten Eidschwur nehmen Und Candesbranch mit ihm vertragen; So ailt's zu Recht seit alten Tagen. Dieß Kerbholz ift mit feinen Schnitten Bauschronif uns und fürstenbuch; So oft ein Uhn' nach Datersitten Empfina des fürften Eidesforuch. Ward in dief Bolg ein Strich geschnitten; So fcmeid' ich morgen wieder einen. So bündig faßt fein Schreiber fich. Bier ist ein fürst nichts als ein Strich. Dielleicht die Alten mochten's meinen Dem Schenkwirth gleich, der feinem Zecher Unferbt die ungegablten Becher, Mit jedem Strich an eine Schuld Erinnernd, ach, und an - Beduld."

Der Knabe sieht ihn an mit Jagen, Dann wagt er bang ein schücktern fragen: "Hört sprechen doch die Herzogsleute: Die rohe Sitte tangt nicht hente; Die alten Possen, Schnurren, Schnacken — Wer wisse noch, wie man sie dente? — Mögt ihr zum rostigen Jenge packen! Besahrt von Otto nichts zu Leide, Sie sagen ihn so froh, so gnt,

Der, was uns frommt, freiwillig thut; Was braucht es da der bindenden Eide?"

Der alte Bauer lächelt mild: "Die Untwort geb ich dir im Bild. Weil hent der Bimmel wolfenrein, Dielleicht noch morgen Sonnenschein, Willft du dein ichirmend Dach abtragen? Weil in den dürren Sommertagen Der Waldbach, friedlich murmelnd, ichleicht Und nicht des Steindamms Wand erreicht, Des Damms Schutzwehr willft du gerichlagen? Dolfsbräuche find der Candesfitte. Was Ephen's Klammern alten Mauern, Er hält fie fest, daß fie noch dauern. Wenn länast gerbröckelt die andern Kitte: Das fable barte Bestein verstecken Sie weich in immergrünen Decken. Da wird wohl auch im schlichten Grun Ein gliichbegabtes Una' entdecken Sein reiches, doch verboranes Blübn. Mit allen Lebensfasern bangen Und machsen sich die Ranken ein. Daff, fie gu lofen vom Beftein, Den gangen Ban du mußt gerfprengen. Drum follft du Candesbrauch nicht fchelten, Und auch fein Raubes laffe gelten! Du fennst in unfrem Allvenland Den fels, der grane Monch benannt, Ein Block ift's, formlos, vielgespalten, Mit hundert Klüften, Schründen, Riten, Mit icharfen Kanten, ichroffen Spitzen; Willft du am rechten Standpunkt halten, Wird milde form, was früher ranh,

Die Ecken schmelzen zum Gliederban, Ju händen, die's Breviarinm halten, Die tiefen Risse zu weichen Kalten, Du siehst vor dir den Anachoreten, Vielleicht für nus zum himmel beten."

Der Knabeschlägt die Angen nieder, Doch bald, zwar zaghaft, frägt er wieder: "Ich weiß nicht, was mein Herz besticht Und stets vom Herzog Otto spricht: Ein fürst und macht sich so gering! Klimmt wie ein Senn auf Alpensirnen, Schwingt wie ein Knecht des Dorfes Dirnen Mit kecker hand in lustigem Ring, Jieht mit den Burschen wie ein Gleicher, Geht schlicht im Jagdwamms, ein so Reicher! Sein freundlich Grüßen, huldig Neigen Macht alle Herzen ihm zu eigen."

Der Greis verweist ihn streng: "Das glanbe: Ein Riese, der sich neigt zum Stanbe, Sucht was im Stanbe, das er klaube; Du hüte dich, das glanbe wieder, Dor'm Thurm, der niekt, vor'm Berg, der sich bückt, Und steigt er gar zu dir hernieder, Dann, armer Schelm, bist du erdrückt! Was ragen soll, laß ragen einsam, Unr groß ist's, weil es nicht gemeinsam! Ich spür' es wohl, mein Sohn, mein lieber, Der hoswind, der hereingepsissen Ins Kärnthen, hat anch dich ergrissen; Im Kande schleicht das Wedelsieber. Dem Kranken aber, der gelehrig, Bring' ich den heiltrunk tansendishrig."

Der Alte bat gelöft die Spangen Des Buchs, geblättert in den Bogen, Dom haupt das Käpplein dann gezogen Und laut gn lefen angefangen: "Und alfo meldet Samuel dem Dolfe, Das einen König fich erfebnt mit fleben: So fprach der Berr ju mir aus feiner Wolke: Diek ift des Königs Recht, fo wird's besteben: Er wird die Sohn' ench nehmen und fie feten Auf fein Befährt', auf feine Kriegesroffe Uls Reiter und als Bauptleut' feinem Croffe, Dor feinen Wagen als Trabanten betien, Wird machen fie gu frohnern, Uckerleuten, Sein Korn ju ichneiden, fein Gerent gn reuten, In ichmieden auch, den Barnifch ihm gu ftablen Und feines Wagens Schienen an befesten; Wird nehmen eure Cochter und fie mahlen, Daß fie ibn falben und fein Brod ihm röften; Wird nehmen ench von Medern, Welbaumhainen Und Rebenbergen ichier den allerbeften Und ichenken dann an feiner Knechte einen; Wird nehmen end von Garben, Schwaden, Reben Den Jehnt und seinem Kämmerling ihn geben; Wird eure Jugend, Knecht' und Magde, nehmen, Sie werden feinem Cagwert fich begnemen Und eure Efel feine Saften tragen;"

Fraglustig drängt der Unabe 3um Wort, Ubwehrend fährt der 21lte fort:

"Und eure Efel seine Lasten tragen; Den Sehnten wird er nehmen eurer Heerden, Ihr aber werdet seine Knechte werden. Da werdet ihr den Herrn mit Schrei'n und Klagen Dor enres Königs Angesicht beschwören, Des Königs, den ihr einst ench selber gabet; Um selben Tag wird ench der Herr nicht hören, Dieweil begehrt ihr einen König habet."

Der Greis bedeckt das Banvt und leat Die Band aufs heilige Buch beweat: "O Sobn, dief ift der Jungbrunn alt, Drin ewia frisch der Beilgnell wallt, Drin bade des Geiftes gebrochne Schwinge, Daß flugverjungung fie durchdringe; Drein tande tief die freie Seele. Daß fie in ihrer Kraft fich ftable! 3ch denke, des Bimmels Wölbung flar Ift eine Schmiede munderbar, Und jener alte fürftenftein Maa ein gefeiter Umbof fein, Der Bergogseid dazu der hammer; So wird ein fürft, bos, unbefriedet, In einen auten umgeschmiedet, Willfür gelegt in eberne Klammer. Drum, will es Gott, fo foll es mahren! So lang noch jener Jungbrunn quillt, So lang noch diefer Eidschwur gilt, So lang der fürstenftein in Ehren, Steht auch urecht und ungeschwächt Das alte, freie, ftolge Recht."

Er fenkt zum Buch der Stirne Saum Und träumt im Wachen, immer weiter fortklimmend an der Gedankenleiter, Der Jukunft einen schönen Traum.

Unfern dem Saufe traben Reiter, fürft Otto mit der Reifigenwacht;

Graf Pfannberg, einer der Begleiter, Den Herzog leis anstoßend, lacht: "Seht, Herr, dort jenes Lichtleins Gluth, Das ist des Edlings Bauerngnt, Des Manns, der Kärnthens Herzoge macht! Gesammten Volkes Macht und Bann Vereint in diesem Hans und Mann; Wie all die Lichtstur, deren Wogen Bei Tag erfüllt des Thales Gleise, Ihr Leuchten jetz zurückgezogen In jenes einen Lichtleins Strahl!"

Der Herzog sprach halb lant, halb leife: "Und diefes auch erlischt einmal."

Unf duftigem Ben im Cennenraum Lag Edlings Schäfer and im Traum; Ein greller Tranm! - hinschankelnd reißt er In raide Wirbelfluth den Schläfer, 211s neckten die bunten Gautelgeister Gemähten Blumenvolks den Schäfer. Bald fühlt er fich im Und entschweben, Dem Sand und feiner Seit entglitten, Bald dann in feiner Beerde mitten Blaft er fein Robr, wie gestern eben. Bald fieht er Menfchen mit Kammermienen, Bald Schafe, die ihm Manner Schienen, Doch mählich mag des Tranmes Walten In foldes Bild fich ihm gestalten: Es war ein bofer Wolf vor Jahren Ju alle Kandesheerden gefahren ;

Manch Schäflein, von seinen alten Herren Gehalten bös in allen Dingen, Ließ lieber sich vom Wolf verschlingen, Als wieder in morsche Hürden sperren. Sieh, da beschlossen die Candeshirten Jurückznleiten die verirrten, Hinfort sie vor der Schur zu fragen Und Scheerenbranch mit ihnen zu tagen.

Und wieder folch ein Cag ift's heute. Im festaeschmückten Dferch versammeln Sprunaftore fich mit Lämmern, Bammeln; Borch, jett ertont ein hold Geläute! Ein feift Leithämmlein, ichadelichwingend, Bewegt ein Glöcklein, lieblich flingend, Ein Caublein ließ zugleich von ferne Der Birt auffliegen in die Sterne, Ein Zeichen ift's dem wolligen Dolfe, Kniebeugend zu blingeln in die Wolke. Das Tänblein will gum himmel fahren, Doch zappelnd müht's umfonft die Schwinge, Der Birte balt's an faden und Schlinge, Will sich's fürs Jahr noch dienstbar fparen. Die Beerde hat sich wieder erhoben, Die Canbe trauert im finstern Koben.

Da in den Pferch mit Einem Satze Einspringt des Hirten großer Hund, Sanft Blöcken gibt sein Kommen kund; Er hält ein Blatt in seiner Tatze, Ein schönes Halsband bunt umfing Den Nacken, dran ein gleißendes Ding. Unn auf die Schnauze setzt er Brillen Und liest: "feinschirige, Wollgeborne!

Nie g'nug zu Scheerende, genng Geschorne! Ju fünden ench des Hirten Willen Un seiner Statt bin ich der Erforne. Er sorgt für ench, liebt ench wie Kinder, Und wie er die nicht scheeren kann, Erspart' er's gern auch euch nicht minder. Schwer ist die Zeit! Was er auch sann, Erhaltung eurer Ställ' und Schenern Muß seinen Haushalt stets vertheuern; Drum will er — zwar mit Widerstreben, Sein Daterherz wollt' euch's ersparen — Statt Eines Olieses, wie seit Jahren, Sollt jährlich ihr nun zweie geben."

Er sprach's und sprang von seinem Plate Jum Pserch hinaus mit Einem Sate; Dann auf sein widerhaarig fell flink hängt er einen Schafpelz hell, So ward der Schafhund Hundschaf schuell. Drauf springt er wieder mit einem Sate Jum Pserch hinein zu seinem Platze: "Ganz bin ich Schaf nun, Eures Gleichen! Unr einem solchen kann's gebühren, Vorsit in diesem Kreis zu führen, Drum schenkt mir des Vertrauens Zeichen. Kaßt uns berathen, gemeinsam, frei, was zu erwidern dem hirten sei."

600

Ein Plärren lant, ein Blöcken leife Ergeht jest murmelnd rings im Kreife; Unr einige Kämmlein, fromm, unschuldig, Mit Rosabändern um den Kragen, Verhielten ftill sich und geduldig, Ein ewig Nicken war ihr Sagen; Das find die Erfornen aus den vielen, Mit denen des hirten Kinder spielen.

Ein Sprungftör sprach: "Unangemessen Ist unfrer Kraft dieß Doppelscheeren, Das Kandesklima nicht zu vergessen! Den hirten selber bringt's in Nöthen, Wenn wir das zweite Oließ entbehren; Der harte Winter wird uns tödten! Die karge Trift auf magrer Scholle Kann zwiefach nicht erstatten die Wolle."

Jus Wort fällt ihm ein Widder ein: "Wenn unfer Oließ wir sollen steuern Su seinen Ställen, Pferchen, Scheuern, So kann die Schur erspart uns sein: Wir leben lieber gang im Frei'n Und können seines Stalls entrathen!"

Doch Hundschaf rügt: "Kommt mit was Neuen! Des Schafs Hauptfehler ift Wiederkänen."

Ein andres Schästein kam zu rathen: "Kaßt willig uns das Oließ gewähren, Doch könnten wahrlich wir entbehren Dieß Zwicken, Zwacken, Reißen, Ritzen! In lindre hand geb' er die Scheeren, Daß sie die hant aufs Blut nicht schlitzen."

Doch Hundschaf drauf verweift es huldig: "2Inr ener Sappeln ift dran schuldig; Drum haltet unter der Scheere geduldig!"

Ein andres fprach: "Bei schmerzenden Schnitten Saft uns des Wehichreis Gunft erbitten."

Eins meint: "In siehn bei Schäfers Gnaden Um besser Hunde möcht' ich wagen; Statt uns zum Pferch manierlich zu jagen, Beißt dieser Köter uns in die Waden."

Sein zwiegespalt einfältig Wesen fühlt Hundschaf im Schafhund verlett, Doch siegbewußt er lant versett:
"O der Verleumdung anserlesen, Versangend sich in eignen Pfaden:
Denn Schafe haben keine Waden!"

"Dließträger, edel, auserforen!" Ein jüngres sprach's, "Glanbt mir, geschoren Wird nur, der will geschoren sein!"

Doch Hundschaf lächelt liftig fein: "O dreifte Irr= und Ketzerlehre, Don der euch bald der Strick bekehre Um widerspenstigen Gelenke!"

forteifert jenes: "Wir geben, ich deute, Zwei Oliege nicht, nur Eins allein; Mein Antrag sei entschiednes Rein!"

Ein trutig Blöcken rings: "Nein, nein! Wir wollen nicht gefchoren fein!"

Hundschaf faßt nun zum Kern das Tagen: "Da ihr so freudig eingewilligt, Twanglos die Doppelschur gebilligt, für solches Oließentgegentragen Muß ich des hirten Dank ench sagen." Er nickt und springt von seinem Platze Jum Pferch hinaus mit einem Sate; Der Schafpelz, den er trug soeben, Blieb unterwegs in Dornen kleben, Und wieder freist im hürdenrund Wie sonst der alte, große hund.

Man schor die Beerde nach Belieben, Unn eben, weil es Schafe blieben.

Da weckt den Träumer Morgenläuten; Wie deut' er, was er sah im Schlafen? Er stellt's dahin; — nicht viel zu deuten Gibt's, daß ein Schäfer träumt von Schafen.





## Berzogsstuhl und fürstenstein.



Freiheit, voller Glockenklang, Derschmilzt die Sekten zur Gemeine Um deiner Märtyrer Gebeine!

D freiheit, beiliger Schlachtgefang, Berausche mit deinem ftolgen Schall Die Bergen deiner Streiter all, Erfüll' fie gang, daß fein andrer Tranm Beim Rollen des Kampfes drin finde Ranm! Mufif, geheimnifrolle, liegt Im Beeresiturm, im Sarm der Schlacht, 3m Stanb, der übers Blachfeld fliegt, Im Todesstöhnen, im Waffentosen; Da faft ein Raufch', der Belden macht, Den weichsten Knaben, den Muthlosen Und bringt gurud der Wangen Rosen, Die, bangend, por der Schlacht erblaften: Alls flog' ein Mar auf feinen Belm, Kommt Gluth und Muth dem feigsten Schelm. Doch wehe, wenn die Waffen raften, Und müßig wandern dürfen Gedanken

Zu dem, was ift, zu dem, was war, Bur Blüthenlaube mit flimmenden Ranken, Bur Liebsten dabeim, gum befrangten Altar, Zum Mütterlein, das des Stabs entbehrt, Jum Uder, der des Pflügers begehrt, Bu fünftigen, durren Siegesfronen, Die also schweren Kampfs nicht lohnen, Bu feldern icon verlorner Schlachten. Ruhmarm, doch reich an Leichenfrachten. Uch, foldes Sinnen kann entmuthen Die freudigen Bergen, für dich zu bluten, Und folche Ruhefrist der Waffen Kann Memmen faft aus Belden ichaffen! Uch, Schmerzen weckt's und Ungeduld, Bu fehn in jedem Erdenthale Die Crimmer alter freiheitmale, Zerschellt durch seiner Sohne Schuld! Wie bitter, noch bewundern müffen Der frevlen feinde: Lift und Kraft, Die, Götterbild und Säulenschaft Binfchlendernd, treten mit den füßen! Drum möchte fast die Muse gagen, Seitab vom Kampffeld ench ju leiten, Wo jett der freiheit Schlacht fie ichlagen, In eines Chales fernen Bagen, Das einft auch fah der freiheit Schreiten, Die jett verbannt, verhöhnt, vergeffen; Unr Steine ihr Bedächtniß mahren, Den Menschen Schande zu ersparen. Muthlos zu Boden könnt' ench's pressen! Doch nein! So herb ift folde Trauer, Sold tiefer fall fo schmachbedeckt, Daß er, ein reinender Wetterschaner, Uns alle warnt, ermannt, erfchreckt,

Die Ringer, die noch glühn im Strauß, Befeuernd: harret aus, harrt aus! Den Sieger, der erfämpft das Beste, Ermunternd: halte fest, halt' feste!

Dor Jahren, wenn vom welschen Strand Der Wandrer durch das Kärnthnerland Die Bahn gur dentschen Beimat nahm Und durch das Moos des Sollfelds fam Und fab die Rinderheerden im Rafen, Getränft aus Römerfarkophagen, Und Sämmer an Marmortafeln grafen, 211s ob fie die Schrift gu lofen wagen, Und Kinder fpielen mit roftesedeln Schaumungen der Cafarengeit, Wie Codtengraberjungen mit Schadeln; Da ftaunt' er, daß gerftreut fo weit Der alten Roma Riesengebeine, Und achtete wenig der einzlen Steine. Da liegt ein Block auch, uralt, fahl, Dor feinen füßen am Strafenraine; Das ift ein altes freiheitmal. Befäh' er fich's genau, er fande Rücklehne, Stufen, Seitenwände, Roh gum Gestühl den Block behanen. Bier gab der fürft einft diefen Ganen Die Sehn, nachdem er felbft das Sand In Lebn erft nahm aus Banershand. Jahrhunderte entnervter Zeit Umspannen, elle Spinnenbrut, Mit Schleiern der Dergeffenheit Den Stein, der dumpf im Moofe ruht, Dran wilde Keuler die flanken reiben, Dranf Junftgesellen die Mamen Schreiben.

Kein Lant, fein Kranz, kein Liedermund Gibt dieses Steins Bedeutung kund, Kein Zeichen will zu sprechen wagen, Und Sünd' ist's hier, nach freiheit fragen. So sprachverwirrend war die Zeit, Daß ihrer Weisen Gilde im Streit, Ob die verwitterte Schrift am Stein Mag Römisch oder Wendisch sein? — Gleichmüthig zieht der Wandrer vorbei, Uls ob's ein Stein wie ein andrer sei.

Manch Eingler nur in feltnen Cagen, Dem freiheitgluth durchs Berg geschlagen, Bleibt ftebn und nimmt fein Müttlein ab. Bobrt in den Grund den Wanderstab Und lehnt fich dran und laufcht und laufcht, Wie's von den dunklen Bergen ranfcht, Die eruft das grüne Chal umftehn, Den Katafalf der freiheitsleiche, Mit Tranerfliftern, Banderingen, Wie Leichengafte anzusehn. Er lauscht, wie fich im Euftbereiche Die Blockentone fanft verschlingen Dom alten Dom Maria Saal, Dem Beerdenlänten aus dem Thal: Es hallt so bang, als ob noch hente Der freiheit Todestaa es läute. Auf des Gestühles Quadernban Ergieft fich linder Abendthan; Mein, Chränen find's, die an den Steinen Die freien Wolfen niederweinen. Umfonft! weil Wolfen, Wälder Glocken Micht fampfen statt der Bergen, die stocken!

Jetzt ift es anders! Der Enfel Reue Umgab mit Glang den Stein aufs Mene; Dier Baumden fprieken aus den Matten, Diebreich das Mal zu überschatten: Befegt, besandet ward der Plan, Mit ebernem Sanzengitter umfabn, Drauf Goldschrift ruft dem Wandrer au: Dor "Kärnthens Bergogsftuhl" ftehft du! Das ift wohl icon, doch fpat, an ipat! Manch ein Jahrhundert hat's verweht. O hätten fie damals gefegt, entrückt Unfrant, das Gottesfaat erdriicft! D hätten fie damals tren gefa't Bu fräftigem Wurgeln, mildem Blühn Den echten Kern, der faatengrun Und freiheitstolg im Bergen ersteht; Damals gezogen um diefes Mal Die Sanzenwand von bestem Stahl! Ihr Manner felbft follt fein die Sangen, Bereiht um diefen Stein der Ehren, Dem Ungriff und Verfall gn wehren! Seid mandelnde Burgen, lebend'ae Schangen, Die fein Erfturmer bengen fann! Was ist die Lauze obne Mann? Dabin! Wenn ench der Dutz gefällt, Mir ift's ein Schminken nur der Leiche; Der Schmers bleibt immer der tiefe, aleiche! Ihr habt den Etel ihm gefellt. Lebendig durch die Dolfer ichreite Der Anhm und fein geweiht Geleite; Doch ftarb er, mahnt uns an fein Sterben Micht ftundlich mit euren ehernen Scherben! Soll Steinschrift eurem Birn ersparen, Die Saft des fremden Rubms zu mahren?

Schlecht tilgen Bilder, marmorn, erzen, Die Schuld der dankvergessen. Dahin, dahin! Aur einen frei'n Seh' ich vor mir: ein Dögelein!
Das nimmt vom Herzogsstuhl Besitz, Als sei's der Aar des Zeus mit dem Blitz!
Jetzt schwingt es singend sich feldein Gen Karnburgs Höhn zum zweiten Stein, Ein andres heiliges Mal dem Cand, Das sie den "Fürstenstein" genannt.
Da sitzt es und blickt es stolz einher, Als ob's der Herzog, nein, noch mehr!
Als ob's ein Baner Kärnthens wär', Wohl Edling selbst, der einst hier sass Und festen Blicks Herrn Otto maß.

Dem Vöglein gleich fliegt weit, gar weit Mein Berg gurud in ferne Teit.

Der Edling sitt auf dem fürstenstein Aufrecht und sest und späht thalein; Sein Haupt beschirmt ein grauer Hut, Den eine rothe Schnur umsließt, Sein fuß im groben Bundschuh ruht, Den eine rothe Schleise schließt; Ein rother Gurt den Leib umwallt, Der knapp im granen Wammse steckt, Dom granen Mantel überdeckt. Den feldsack hat er umgeschnallt Mit Käs' und Brod, der Gottesgabe, Sein Arm stützt sich am Hirtenstabe. Wie um den fels das laute Meer Braust Stimmengewoge ringsumher, Hier wendischer Laut, dort dentsche Klänge;

So fern im Chal liegt feine Cenne, So fteil am Joch ragt feine Senne, Die Boten nicht gefandt gur Menge; So tief im Ergberg liegt fein Schacht, Der nicht entfandt die Knappenwacht. Der Edlen Jug theilt das Gedrange: Doch ob fich's hinter ihm anch ichlieft, 3hr feht an feiner farbenhelle, Wie er durchs dunfle Volfsmeer fliefit, Als ob den grünen Inn ihr fah't Inmitten fabler Donanwelle. Wie er allein, getrennt noch geht; Und muffen vor des Weltends Tagen Doch Beid' in Eins gusammenschlagen! Der Berold wallt dem Zug voran. In Sandesfarben angethan, Auf feiner Bruft das Wappenbild: Drei ichwarze Cenen im goldnen Schild Und Westreichs rothes feld dabei, Dom weißen Gurt getheilt in zwei. Kreugträgern nach Pralaten ichritten, Saureng, der Bifchof Gurt's, inmitten, Dann wallt der Candesedeln Kern, Der Graf von Görg, Pfalggraf des Lands, Graf Pfannberg, Kärnthens beller Stern, Berr Lichtenstein, ein Mame wie Glang, Mit ihm der gewaltige Unffenftein, freiherr Sonnect aus felfigem Krain; Die fähnlein rühren die flügel im Winde, Don Golde Plirrt das Bofgefinde. Der Bergog Otto tritt gum Stein, 21m Baupt den schweren Bergogshut, Um feine Schultern wallt die fluth Don Purpurfammt und Bermelein;

Ihn engt das lang entwohnte Kleid In solcher schönen Sommerszeit. Er denkt: nicht so viel Sammt verschneidet Der Herr, wenn er die Lilien kleidet.

Da rief der Edling: "Sagt, wer naht Im Prunk hoffärtigen Gewandes?"

Der Herold sprach: "Der fürst des Candes, Auf deinen Sit führt ihn sein Pfad!"

Der Edling drauf: "Ich will nur weichen, Wenn er geworden Meinesgleichen!"

Berr Otto geht, doch fehrt er bald Der Prunklaft bar, ichlicht an Beftalt; Sein haupt beschirmt ein grauer But, Den eine rothe Schnur umfließt, Sein fuß im groben Bundschnh rnht, Den eine rothe Schleife ichlieft; Ein rother Gurt den Leib umwallt, Der knapp im grauen Wammfe ftect, Dom granen Mantel überdeckt: Den feldfack hat er umgeschnallt Mit Kaf' und Brod, der Gottesgabe, Sein Urm ftützt fich am Birtenftabe. Ein Dage rechts führt an der Leine Ein abgemagert schwarzes Rind; Ein Page links lenkt durch die Steine Sorgfam ein Pflugroß lahm und blind.

Der Edling fragt': "27un fagt mir an: Wer ift der stolze Bauersmann,

Dor dem die Banner niederschwenken, 3hr hanpt die Landesedeln fenken?"

Der Gerold fprach: "Der fürft, der nene! Er fommt, daß ihr ihm fcwöret Trene."

Der Baner dranf: "Wird er dem Lande Wohl ein gerechter Richter fein. Ein Schirmer freiem Banernftande Und unfrem Recht ein goldner Schrein, Ein Candesvater uns, ein mabrer? Wird er ein Bort sein Wittwen, Waisen, Die Mackten fleiden, die Urmen freisen? Ift unfres Ofennias er ein Sparer. Einfacher Sitten ein Bewahrer, Dem Chriftenglanben ein Verbreiter. Den Candesehren ein fester Streiter? Lenkt er das Schwert, nicht ihn das Schwert? Ift ihm Berechtigfeit fo werth Und feiner Kinder Wohl und Recht, Daß arm er blieb' um ihretwillen In diesem Kleid gering und schlecht Und hätte unr jum Uckergefind Sold lahmen Ganl, fold durres Rind, Quellwaffer nur, den Durft gu ftillen?"

Herold und Volk rief im Verein: "So ist's, so soll's, so wird es fein!"

Der Baner bleibt am Stuhle fest Und weiter sich vernehmen läßt: "Des Candes Mern ist dieser Stein, Und ich sein Herr und Fürst allein! Ist Jener so, wie sie ihn loben, Mag seine Weisheit er mir proben, Wie er's nach altem Recht beginne, Daß er von mir den Sitz gewinne?"

Der Pfalzgraf sprach: "Durch rechten Kauf! Sein Kleid und Hut und Schut sei dein, Sein Stier und Hengst noch obendrein Und sechszig Silberpfennig drauf; Dein Haus und feld soll zinsfrei sein!" Das Hofgesind will schier verzagen: "Das Bäuerlein hat viel zu fragen!"

Der Edling ruft: "So foll es sein!
Doch sagt, ift solch ein Tausch nicht fein?
für dieses Gottesland — ein Rind,
Das lahm, und einen Gaul, der blind!
für Tonnen Golds, die wir ihm messen,
Sei nicht sein Pfennigmaß vergessen!
Ihr Andern merk's! Ann kennt ihr auch,
Was fürstenrecht und fürstenbrauch!"

Der Herold sprach: "So merkt nun auch Der Candesedlen alten Branch! Herr Gradeneck wetzt schon die Schneide, Das Gras zu mähn auf fremder Weide; Herr Portendorf hält angebrannt Den Span, durchs Cand zu ziehn als Brenner, Herr Rauber zänmt und schirrt den Renner Jum Randzug, löst ench nicht ein Pfand Das Recht herrnloser Zeiten, sieh, Die stärkere faust nur bändigt die."

Der Baner rasch vom Steine schreitet, In dem er jest Herrn Otto leitet: - "Mimm, fürst des Cands, ihn in Besitz 211s Richterstuhl, als fürstensit, Empfängt den Candesherrn er nur; Drum merke, daß er früher mein! Ein harter Siti! fest wird er fein, Wenn fest wie diefer ift dein Schwur, Denn fest, wie er, ift unfre Trene! Sak Ornnt und Waffen ohne Rene: Un diesem Stein probt fich, mas echt, Mur Gotteswaffen gelten recht, Das Berg im Leib, das Banpt, die Band! Sieh unter dir des Dolfes Wogen, Spiir' Aller Kraft in dich gezogen, Sei Aller Banpt und Berg und Band! Mundschenk, fredenze den Willfomm Jum Chrentrunt dem fürften werth, Marschalf, finf' in die Kniee fromm Und halt' ihm por das Candesschwert, Daß er dranf schwöre vor allem Volfe! Und schreib' es nieder, du in der Wolfe!"

Der Mundschenk schöpft die frische Kluth Des Quells in spikem Vaueruhnt. Herr Otto spicht: "Wie ich nun fasse Den schlichtesten Kelch mit schlichtestem Nasse Und trink' auf mein und ener Keil Und dann zum Gründ der Erd' ihn gieße, Daß froher davon manch Vlümlein sprieße; So auch zu meinem, eurem Keil, In Lebenswahrheit wie im Vilde, Gelob' ich Mäßigkeit und Milde. Und wie ich nun des Schwertes Klinge Nach aller himmelsgegend schwinge Und zieh' im Geist den weiten Vogen

Um dieses Candes fernste Jonen; So bleib' es Allen, die drin wohnen, Ju Schutz und Schirm und Recht gezogen. Und wie ich auf das Kreuz am Degen Die Finger lege schwurbereit, Dencht mir's, beschwörend heiligen Eid, In Christi Wunden sie zu legen, Ich schwöre — —"

Indessen will ich lauschen Waldwipfeln, die ewige Jugend schwören Und bald verdorrt zu Grabe rauschen; Das friedenslied soll mich bethören Des Quells, der durch die Wiesen schleicht; Ein wilder Strom ist's morgen vielleicht! Ich siedle mich in den Wolken ein, Die sest wie goldne Burgen ragen, Doch bald zergehn und verwehn, — doch nein, Die wohl die rächenden Blitze tragen!

Ein Wiener war im Herzogstroß,
Dem scherzend er vertrieb die Zeit,
Indeß des Eides Strömung breit
Noch von den Herzogslippen floß!
Witzworte sind wie Rankenschwingen,
Die keck den Baum der That umschlingen,
Den franken werden sie erdrücken,
Doch den gesunden, verschönernd, schmücken.
Der Wiener sprach zum Edling lose:
"Der Kärnthnerherzog, die Alpenrose,
Was haben die sür Lehnlichkeit?"

Dom festschwur wendet sich mit Leid Der Baner: "Gebt nur selbst Bescheid,

Daß eine Chorheit nur statt zwei'n!"
Der Wiener sprach: "Bei meinem Eide,
Die Lehnlichkeit ist, daß allbeide
Aur wachsen aus dem harten Stein!
Doch da ihr gram den Iehnlichkeiten,
So löst nun die Verschiedenheiten!
Welch Unterschied trennt hier zu Kand
hostapezier= und Steinmetztand?"
Der Bauer murrt: "Ich senne keinen."
Der Wiener lacht: "Das kann uns einen!
Denn, traun, ich selber weiß nicht Einen."

Mach neuem Witgewild läßt fteigen Er feine Ungen, frohliche Beier; Sieh, da bezwingt ihn felbit der feier Bewalt'ger Ernft, erhab'nes Schweigen. Es ruhn wie todt die Waldesgipfel, Die Saaten ftehn wie ftarres Gold, Kein Wölfchen durch den Mether rollt, Kein Lüftchen regt die ehernen Wipfel: Und nicht zu athmen waat die Menae. Daß ungehemmt die fürstenftimme Allein und frei in den himmel flimme, Dem Gotteshauch fich gitternd menge. Denn zwiefach groß ift fold ein Schwur Dor allem Dolf und aller Matur; Der Meineid gittre nicht allein Dor des gefräuften Dolfes Rache, Er muß fich ichamen por dem Stein, Dem Balm im Gras, dem Dogel am Dache! Rings laufden freie Allpenföhne In Mannesfraft, in Leibesschöne, Mit ftolger Bruft, aufrechtem Baupt Dem Schwure, dem das Berg noch glaubt;

Wie sie in Allpenhochluft auch Die Sehnen und die Herzen stählen, So schlürfen gierig ihre Seelen Herzstärfend jetzt der Freiheit Hauch.

Da wird nachdenklich anch der Wiener, Denn tiefern Ernst birgt er im Herzen, Gediegen Gold bei leichteren Erzen; Sich selber fragt der fürstendiener: "Ik's nur die Luft in Gottesfälen, Die aufrecht Nacken hält und Seelen?"





Wigand.

Die Herhogin zum Pfarrherr rheit Wol zu dem Pfarrherr sie da sprach herr Pfarrherr seit vons Gott willkumm Da sabe er umb die achssel vonb Gott dand euch thet der Pfarrherr sehen Snad fraw ich hab euch oberselen Die fraw die sprach vod sacht in an Ihr seld ein seltzamer hofman.

Die Geschichte des Pfarrherrs vom Kalenberg. grantfurt 1550. H. Gran vol, w.



/

## Beimfehr und Einzug.

Donaufahrt.

onau, des Oftens Schöne Braut, Mimm an der Pforte dentscher Sande 27och Gruß und Beil in heimischem Laut Auf deinen Weg gum fremden Strande! Wie wallt dein Bufen hochbewegt, Wie fich dein Leib hochzeitlich trägt! In goldnem Barnisch wartet dein Der fürst aus Morgenland, dein freier; Drum weht um deine Schläfen rein Der Mebelduft, ein wallender Schleier, Bräntlich und morthenbaft umrauscht Die Stirne dir ein Krang der Weide, Um deinen Leib flieft blanke Seide, In schillernde Spiegel aufgebauscht. Du ziehst seitab jungfräulich strenge Der Stadt des Canmels und der Lüste, Mur im Doriiberwallen ariifite Dein Urm das mächtige Steingedränge.

Ein Cenchten um dein Untlitz geht Wie deiner Sendung lichtes Uhnen, Unnahbar wallt einsame Bahnen Der Jungfran stille Majestät; Selbst Gottesboten, Dichter, warsen Gerührt hinweg ohnmächtige Harsen; So ziehst dn hin, noch unbesungen, Vom eignen Wohlklang nur umklungen.

Denfft du in deiner fürftlichkeit Der Beimat noch und Ingendzeit. 211s dein Gespiel am Bigelrain, Das wilde Nachbarkind der Rhein, Den Urm um beinen Macken ichlana Und dir die Allpenlieder fang? Dentst du's, trenbergige Schwabenmaid, Wie er dann in die fremde lief. Der Schweizerknab' im grünen Kleid, Und sein Lebwohl ins Baus dir rief? Wie springt er binab den Klippenbang Mit Jandgen, daß der felfen flang! Erhitt, ermiidet dann vom Sauf Steigt er gu baden in den See, Sieht nochmals zu den Allven auf, Sein Berg beschleicht ein wonnig Web. In feiner Seele Tiefen finten Die grünen Wände mit Silberginken. frifd fturmt er fort, gestärft vom Bad. Jum Schlund, vor dem fich Klippen baumen, Kopfüber Schlägt er ein Pedes Rad, Daß ibn die Sterne tangend umschäumen. Doch um den Bals wohl dießmal ging's! Ein Weilden drum bedächtlich wallt er,

Unr unterwegs dem Nachbar links Sein fänftlein in der Cafche ballt er. Juchhei, dort blüht der Ban, wo Reben Ein faiferlicher Winger band! Da lodt manch Weinlanbfrang gum Strand, Und Sand und Dolf gefällt ihm eben, Und ibm auch find fie Alle aut. Dem frischen, freien Schweizerblnt. Da priift er jede Becherforte, Er fann nicht fort vom Zaubervorte: Schenf' ein, trinf' aus! O fuge Bluth Bei Ringeltang und Klang der Zither! Er jauchat und wirft im Uebermuth Sein Römeralas am fels in Splitter. Dann taumelt er durch Klippengange, Ellbogen branchend im Bedrange, Weinfelig fort', - der Corelei Entfährt ein ichriller Schmerzensichrei. Erft fpat ermannt, erniichtert, fand Er traurig flachland nur und Sand Und nferlose Miedernngen; Der Rebenhag, der Bederschaum Zerronnen wie ein wirrer Tranm! In Unmuth dranf hat er verdungen Bollandern fich als Saftenträger; Binsiecht der arune Schweizeriager, Don tiefem Beimatweh bezwungen, 'Und ach, in feinen Tiefen blinken Die Beimatberge mit Silberginken, Dom Alpenreigen füß nmelungen. So deuft ein Schwärmer wohl und Karmer Einst nach verprafter Luft in fpaten Bilflosen Tagen, frendenärmer, Der Jugendliebe, der verschmähten.

Mir aber rauscht im grünen Rheine Die Strömung der Vergangenheit, Auf spiegeshellem Widerscheine Schwankt die versunkne, alte Zeit, Und von des Aitterthumes Hallen Und von des Glanbens Domen sallen Die Trümmer, Stein um Stein, zur Welle; Vom fels spürzt sich in Stromesschnelle hinab die Sage, todtgeweiht, Der Spiegel brach im Wirbelrunde, Nachzittert auf dem Wellengrunde Die Poesie der alten Zeit.

Und did ergriff der Drang gur Reife, Der Jug in weite Welt hinans, Da schlichst du aus dem Daterhaus Still auf den Zehen, ichluchzend leife, Daß dein Lebwohl fein Berg erschrecke, Dein Scheiden feinen Träumer wede; Goldähren aber nichten dir Den Abschiedsgruß zu gutem Wege, Das Wandersträußlein schickten dir Die Blüthenbaume der Gehege, Die feldmark deines Dorfs entlang Dorbei am einfam glübenden Meiler, Durch Gartenland und stille Weiler fortidlendert tränmerijd dein Bang. fein maddenhaft und gudtiglich Dorbei dem Karm der Städte eilft du, Mur vor den schönen Münftern weilft du, Still murmelnd ein Gebet vor dich. Dann pflügft du, wandelnd goldne Bahnen, Den Mohn und Windling dir im Korne, Befraaft in leifem Liebesahnen

Sternblumenrath am Wiesenborne: Doch liebit du, Träumerin, vor allen Durch Waldeseinsamfeit zu wallen, Durch milde, dunfle Cannengachen, Durch lichte, weiche Buchenwand; Da trinkt das Reh ans deiner Band, Der Reiher fost um deinen Macken, Da neigen bordend fich die Gipfel, Das Lied vom Mund dir abzulauschen, Wie Wellenschlag durchwallt die Wipfel . Alsbald dein eignes Lispeln und Rauschen. 27un Muth durchs ftarre felsenthor! Da fpriefit fein Zweig, fich dran gu flammern, Da prallt am tauben Klippenohr Ohnmächtig ab das Bilfejammern. Wie sich die schwarzen Wände recken! O Todesode! Driiber freist Einsam der 2lar, ein felsenaeift. Doch singend wallft dn durch die Schrecken. Unf dich berein urplötlich bricht Ein Strom von Glang, ein Orfan von Licht, Dein Banpt ein Glorienschein umspannt, Und por dir lieat's geöffnet weit, Wie Pracht, vermählt mit Lieblichkeit, Der Oftmark reiches, sonniges Land, Ein Uebergang in füßem Beben, Als ob dein Berg raich überschänme Dom Dämmer mädchenhafter Träume Ins volle sonnige Liebesleben! Bier warben um dich die Abgefandten Des mächtigen Oft's, des liebentbrannten, Die Südenlüfte, die Sonnenftrahle, Und boten dir in goldener Schale Korn, Wein und Rosen als Brantgeschenke,

Daß sich dein Pfad in Sehnsucht lenke Jum Cande, wo so reich gedeiht fruchtfüll' und Cebensfrendiakeit.

Mir aber raufcht in deinen Wellen Das Braufen einer neuen Zeit, Ils Strom der Jufunft, voll und breit, Beschreitest dn des fremdlands Schwellen. Da liegt als Mitgift unermeffen Dor dir der junafräuliche Boden, Moch fam fein Spaten, ibn gu roben, Der riiftige Pflug bat fein vergeffen; Die Bügel, farg verhüllt vom Dorne, Sie möchten fich in Reben fleiden, Die faatenlofen felder neiden Den goldnen Wellenschlag dem Korne; Die Bednif grabesfimmer Baiden, Ihr Schweigen ließe gern fie ftoren Don Werffleiß und von Glockenchören; Urwälder sehnen nachtbeklommen Sich nach dem Beil und feinem Schlag, Wie Greise, deren Zeit gekommen, Sich sehnen nach dem Sterbetaa. Muf beinem Spiegel bammernd ichreiten Wie auf dem magischen Kriftalle Bestalten aus der Codtenhalle, Beifter noch ungeborner Zeiten, Und übergoldet wallt dein Bronnen Dom Glang der hellften Sufunftsonnen. Einft fchiffte mit befrengtem Croffe Den Strom hinab der Barbaroffe; Stromfetten, die ein Göllner 30g, Durchhieb fein Schwert, daß fener flog! Dann ftenert er gum fernen Sunde

Unaufgehalten seine Bahnen, Auf allen Schiffen Kreuzessahnen, Des Glaubens Lied auf jedem Munde. Einst wird mit frischen Wanderschaaren Den Strom hinab unaufgehalten Ein neuer Barbarossa fahren, Ein neuer Held im Kettenspalten; Der jungen freiheit Banner schweben Don allen Schiffen dann in Lüften, Er stenert nicht zu heiligen Grüften, Arein, frisch ins volle, heilige Leben! Da zittert ihm die große Stunde Durchs Herz in aller Herrlichkeit, Alls Lied erwacht auf seinem Munde Die Poesse der neuen Zeit.

Wohin riß mich, o Strom, dein Wogen, Der ich an dein Gestad' gezogen, Den Herzog Otto zu erwarten! Elisabeth das fürstenkind hat er im Vaierland erminnt, Unn kehrt er heim von bräntlichen fahrten. Da liegt anch harrend Pfass Wigand Im Kahn, befestigt an den Strand, Und läßt sich lind vom Strome schaukeln, Von Wolkenbildern übergankeln; Die Wellen nur schöpft er bisweilen Und läßt aus hohler hand sie lausen, Us üb' er amtgewohntes Tausen lind wolle voraus nenn Monden eilen.

Dort fdwimmt berab im Wellenblau Der fürstenbarte mächtiger Ban Mit frausen Schnörfeln, blanken Spangen; Auf braunem Eichengrunde prangen Des Bildners goldne Schildereien, Da taugt vom Steuer bin gum Schnabel Die gange alte Meeresfabel, Mertuns und Amphitriteus Reiben, Die Mereiden und Tritonen Und Delphinreiter, Muschelblafer, Bewohner dunfler Meresaräfer Und Berricher auf Korallenthronen; Uns aber blühn am Cageslichte Der Liebe lieblichfte Bedichte. Ein Lüftchen frisch am Borde schwellt Des Baldachins damaft'nes Telt; Don außen goldener frausen Kniftern, Don innen füßgeheimes flüftern. Dort rubt das liebumschlungne Paar, Blickt fic allein ins Untlitz flar, Und zwiefach schön blüht finr und Bain Uns zweier Angen Widerschein. O 2luge, wingigfter der Sterne, Der Welten größte! 27abe, ferne, Erdfluren, Meer und himmelshalle, Umfaffend im fristallnen Balle, Und mehr als Erd' und himmel zeigen: Uns eignen Tiefen dir entsteigen Die Euft, das Webe, Geifter, Traume, Bevölkernd erft die todten Räume! -Unf blumenbuntem Teppichgrund Dem Daar ju Guffen Mithardt fitt, Die Barf' im Urm des Sangers blitt, Doch ftumm, es schweigt sein Liedermund;

Es wirbt umfonft die Liederfunft Bei Blud und Dollgenuß um Gunft, Diel lieber borcht das Leid in Chränen Dem Lied von unerfülltem Sehnen. Spielleute ichlendern ins Sand binans Bräutliche Reigen wie klingende Myrthen, Zurudwirft die Schalmei des Birten Den tonenden feldblumenstrauß. Das Schiff geleitend läuft gur Wette Entlana die Ufer Glockenflingen, Die Wellen fpringen aus dem Bette, Um Bord zerschellend mit füßem Singen, Alls ob das Schiff auf Conen gleite, Dag Wohlflang nur durch Wohlflang ichreite: Die füßeste Musif der Stunde Cont unbelauscht von Liebesmunde. Die Wappenfahnen flattern, ringen Im Mether bin, dem liebewarmen, Ein Wölfchen flüchtig zu umschlingen, Ein Süftden hafdend gu umarmen; Und an den lofen Wellen ftrecken, Mit leisem Kosen fie zu griffen, Dom Bord fich schwere Durpurdecken; Dem Liebespaar gu Baupt, gu füßen, Rings ein Umarmen, Kofen, Küssen, Als ob hier Eins das Undre lehre, Und Eins des Undern Schüler ware! Zwölf Ruderer rechts in Seide weich Ju Blau und Weiß vom Baierland, Zwölf Anderer links in Sammtgewand Ju Weiß und Roth von Westerreich, Die Ill' im Caft das Under faffen, Unsholend jett gu fraftigem Streich, Bordüber dann es ruben laffen,

Daß Tropfen es gleich funken tränft, Und weit im Schwung die Barke läuft. Schwimmt hier der feligen Infeln eine Mit immerarinem Mortbenbaine? Die Myrthe flocht ins Cockenhaar Nicht fich allein das junge Daar, Reich überschattet ihr Geflechte Des Sangers Baupt, der fiedlerschaar, Des Steuermanns, der Anderfnechte. Bu ebnen Weltunebenheiten Wird haß und Neid vergeblich streiten; O laft's, es ichneller gu vollenden, Der freud' und Liebe weichern Banden! Wo um die Schläfen Kränge mallen, Muß But und Belm und Krone fallen. 3m Zelte flüstert füßer Saut: "führ' ich bei Cag, bei Sternenflimmer Uns Ufer dich? Sieh, hold ift's immer, Wie eine liebe, holde Braut: Bei Cage flar im Schönheitschimmer, Bei Macht im Unmutreize traut." "Ei, wer gu wählen da vermag! Des Liebsten Ruf tont überall: Bei Caa wie hober Lerchenschlag, Bei Macht wie Ruf der Machtigall." Duftschleier flattern um die Wiese, Das Abendroth erlofch in fernen, Der Strom voll lichter Sterne ftand; Als wallten fie gum Paradiese, So alitten fie unn über Sternen Un Desterreichs geliebten Strand.

## Die fürstenburg.

"Lak, Dfaffe, fehn, wie du gebaut, Mit Kunst vollführt, was dir vertraut, Nen ausgeschmückt Gemach und Ballen. fürstlichem Sinne zu gefallen!" Berr Otto an fran Elsbeths Seite Schritt durch des fürstenschlosses Thor. Die neubehauenen Stufen empor; Wigand, der Pfaff, gab das Geleite. Schön hat ein Meifter ans Bygang Den Bau geführt; es wohnt sich traut, Wo Oftens Kunft das Haus gebaut; Der Südensonne tiefern Glang, Den Würghauch fast, den Dammerschein Weiß sie zu gießen in den Stein: Bis in die Quader tief im Grunde haucht fie die beitre Lebenskunde Und rankt fie auf durch Wand und Dach. Durch Baine luftiger Urkaden Binfdritten fie gum frauengaden. Ein ganger Thurm ward gnm Gemach, Da schimmert kostbar frauengeräth, Denedigerspiegel, bunte Schreine, Spinnrader auch vom Elfenbeine, Sammtstühle, funftreich ausgenäht. Der fuß gagt auf dem Ceppich bunt, Der Eftrich ward gum Blumenarund. Im Ed die goldne Barfe fteht, Die Döglein schlummern noch in den Saiten, Die einst um jene Blumen gleiten. Ob auch kein Schmuck, kein Prunkftück fehle, Ein Franengemach empfängt doch nur Die Schönheit von der Franenseele, Liebreiz durch ihres Wirkens Spur,

Drei fenfter gieffen in den Saal Den Morgen =, Mittag =, Abendstrahl. Jum ersten führt die Bergogin Der Pfaff Wigand: "Spinnt ener Sinn Der Liebe felige Phantafie, O holde fran, dann fittet bie, Den Blick aufs Bartlein end gu fußen, Es wird das Tranmen ench verfüßen. Drachtblumen fprühn in farbenwogen, Don Südlands heißer Sonn' erzogen; Ein Wandrer, der gn Oftens Pfaden Das Kreug einft trug nach Pilgerbranch, Bat füße Rudfracht dort geladen Don Jericho den Rosenstrauch. Springbrunnen fteigen, Blüthen ichanern, Sangvogel ichlagen in goldnen Banern; Uns Ginsamkeit der Schatten quillt Entgegen ench ein geliebtes Bild. Ein Märchen felbft! Ihr wift es, faum, Tränmt ihr das Leben, lebt ihr den Traum?" Jum zweiten feufter führt er fie: "Will mabnend ench zu Bergen beben Eruft und Beruf von fürstenleben, fran Bergogin, dann fittet bie, Die Unsficht auf dieß ichone Land, Don duftigen Bergen blan umfpannt, Dom mächtigen Silberftrom verschönt,

Don Städten und Burgen blank bekrönt. Befragt das Land, das seiernd schweigt: "Branchst du zur fürsprach meinen Mund?" Befragt den Ranch, der einsam steigt: "Wohnt dort vielleicht ein Herz, das wund?" Jum dritten fenster führt er sie: "Wenn ench des Lebens Leid und Gram, Trostloser Schmerz ench überkam, Christliche fürstin, sitzet hie." Dor ihrem Blick das Münster steht Und weist, ein schweigender Prophet Mit straff empor gereckter Hand, Hinauf ins dunkle Sternenland.

Ein dentscher Meister war's vom Rhein, Der driftlichen Sinn hier formt in Stein. In Tempelhallen fühlft du beben Der Dölfer tiefftes Seelenleben. In ftolgen Sänlen rafft empor Dom Erdenarund fich der Bellene, Doch ob er bald guruck fich fehne, Uns Ziel den Glauben bald verlor, Raid brach er ab, zog zwiichen sich Und jene Boben einen Strich, Sein Quergebalk, um fich hienieden Bang abgnichließen in heitrem frieden, Umfäumend mit engem Sänlenraum Den vollsten, reichsten Göttertraum. Der Römer wirft den runden Bogen Empor in anmutvollem Schwung, Doch mählich scheint's gur Miederung Bat irdische Wucht ihn rückgezogen; Bier ftieg er, daß auf jener Seite

Er dann in Unmut niedergleite. Den Bimmel fturmt in tapfrer Baft Der dentsche Chrift, der beide Theile Des friten Bogens gufammenfaßt Und aufwärts ichieft aleich einem Ofeile. Das Münfter mit dem fteilen Dad, Drinat in den himmel allaemach Bleich eingetriebnem mächtigen Keile; Und wie er auch den Eruft des Gangen Mit Uft = und Blumenschmuck umrändert, Die Giebel find erhobne Cangen, Wenn auch befrängt und reich bebändert. Doch deutsche Kunft ift's, die's vollbringt, Daß Unmut der Gewalt nicht fehle; Der Churm von Stein icheint eine Seele, Die driftlich fromm nach aufwärts ringt. Mühvoll aus ranben Erdenmaffen Bebt fich die gottgeweihte Quader; Jetzt ftromt ihr Leben in die 2lder, Beginnt in formen fich zu faffen. In roben Stämmen klimmt's gum Licht, In Stufen nur mit fteiler Wendung, Bis zwischendurch ein Strahl jett bricht, Das Leuchten fünftiger Dollendung; Und freier, fühner wird das Klettern Und Schieft in Sweigen, quillt in Blattern Durchbrochnes Sanb mit garten Rippen Will Morgenthan im Aether nippen, In fluthen ftromt der Cag darein, Derflärt, vergeistigt wird der Stein Und treibt fo luftig leichte Ranken, Dir bangt, daß fie im Winde fdmanken. Jett faßt gufammen fich's gum Kerne, Inr Rose wird der Giebelftein

Und mündet all sein irdisch Sein Verduftend in die ewigen Sterne.

Kannst du den Blick vom Gangen lenken Und in die Einzeltheile fenten, Bart an der Seele Bimmelspfaden Säßt fich der Künftlerschalf belaufchen; Du fiehst empor am Baum der Gnaden Manch irdifc Ungeziefer raufden, In Steingezweigen versteinte Schlangen. Eidechsen aar und Kröten hangen, Als mahn' es, wie noch Irdisches flebe Un Allem, was da aufwärts strebe. Da scheint in Stämmen und in Manern Unthier und Mikaestalt gu lauern, Um Säulenschaft fich Drachen ringeln, Ums Kapital Bafilisfen güngeln. Dort lieft ein Uffe im Breviere, Bier träat ein Wehrwolf Bifchofszeichen, In Monnenschleiern Kätzlein schleichen, Mit Kron' und Zepter reifende Chiere; Satan als Wirth die Kannen füllend, Ein lüftern Meerweib reigenthüllend. So flimmen zwischen Bimmelsranten Bar weltlich fündige Bedanken, Die Künftlerlaune in Stein geschmiegt Und icharfgemeißelt, festgemanert Steinmetenwitz, der Centner wiegt Und das Jahrtaufend überdanert. Willft du ums Beiwerf naschend schwirren, Wirft dich im Cabrrinth verirren; Doch fann dein Blick das Bange faffen, Dann ftort dich felbst das Terrbild nie, Denn, ichmelzend, in die Barmonie

Derschwindet's der granituen Massen, Und unabwendbar mußt du lauschen Des Gottesbaumes seligem Rauschen.

Den Bergog führt des Dfaffen Band Jum fürftenfaale hoch und flar, Umfabn von ichlanter Säulenschaar, Don leichter Wölbnng überspannt. Der Boden gleifit wie Spiegel rein, Die Scheiben fprühn in buntem Schein, Standbilder ftebn in ichminden Mifchen, Sinnreich vom Meikel ausgeprägt, Indeft die glatte Wand dagwischen Manch farbenreich Gemälde tragt. Des fürsten Unge drüber gleitet: "Saf febn, Berr Dfaff, wie du geleitet Die Künftlerhand in ,farb' und Stein! Bier ftartt mich wohl in farbigen Schildern fürftlicher Tugend Widerschein, Bier grußen mich in Marmorbildern Andolf und habsburgs Ahnenreihn?" Wigand der Dfaffe lächelnd fpricht: "Rudolf, der werthe Mann, ift's nicht, Doch manch ein Undrer mag ench mahnen Un Kampf und Seiten jener Ihnen. Bier die Geftalt im mondischen Rock, Ein tiichtig Stück vom Marmorblock, Ift Berchthold, Albbas von Sankt Gallen, Der ältefte habsburgsfeind von Allen. Ein Undrer winkt endy nebenan, Mit Stab und Juful angethan, Der Bischof Bafels, noch den Spott,

Durch Andolfs Kaiferwahl entprefit, Unf feinem Mund: "Inn, Berre Bott, Mimm dich gusamm' und fitze fest!" Dort raat, vom Koniasmantel umwallt, Mit Kron' und Schwert die Beldengestalt Des großen Ottofar. Nicht immer 3ft, wer erlag, der fleinere Beld; Die Urt wird darum größer nimmer Uls jener Banm, weil fie ihn fällt. Adolf von Maffan, febt, ift dieß: Wohl doppelt zierlich, doppelt reich Schnitt diese Krone der Meifelftreich, Die einen habsburg nicht schlafen ließ! Unfern drei Banern mit Schweizermütten. Sich mit der Linken fest umschlingend, Die Rechte boch jum Eidschwur ringend, Ein Alpenberg mit dreien Spitzen, Der Schweizerfelfen im Gewitter, Dran habsburgs Schwert fich ftieß in Splitter! Dort droht im Stein die Seelenherbe Johanns, des finfteren Nepoten; Der Menchler fordert vom Despoten 27och hier fein vorenthalt'nes Erbe, Und durch die lichten freudenhallen fühlt ihr des dunflen Schattens Wallen. Ein fanftres Bild: den 21rm end ftrectt Endwig der Baier jett entgegen, Der erft das Schlachtschwert eingestecht, Ergreifend einen beffern Degen, Die freundeshand, die ihn bewehre Zu Schutz und Ernt, ju Sieg und Chre!"

In Wigand spricht der fürst verdrossen: "Was ludest du, mein Ing' zu qualen,

Unr habsburgs feinde meinen Sälen Und gabft mir haß jum hausgenoffen?"

Micht bleibt Wigand gur Untwort trage: "O geh dem Bak nicht aus dem Wege! Er müht fich forglicher um dich, Mit icharferm Unge felbft, als Liebe; Was ewia unbemerkt ihr bliebe, Er bringt's zu Tage ficherlich. Er duldet an dir feine Mafel, Borch auf sein Wort; vom feindesmund Erlaufde dir des Baffes Grund! So leuchte dir die grelle factel, Unf daß Erkenntniß deiner fehle Dich zur Dollendung männlich ftähle; Denn Baf ift wie der Sahn der feile, Die von dir streift die ranhen Theile, Wie Demantstanb, durch deffen Schärfe Der Demant helleres fener werfe. Ehrst du den feind, der ehrenwerth, Du lähmit in feiner Band das Schwert; 21m großen feind dein Unge weide, Dein Mag follft du an feines riiden: Er wird fich dir gu Lieb' nicht biicken, Du mußt dich ftrecken ihm gu Leide! 3ch lud ench feinde in die Ballen, Unf daß ihr doppelt glücklich seid, So ihr in ruhiger freudigkeit Dermögt durch ihre Reih'n zu wallen."

Derlaffend jetzt die Marmorbilder Erklärt Wigand die farbigen Schilder: "Bier hebt der Tugendspiegel an, fürftlichen Ebren aufgetban! Das erfte Bild: im Binterarund Ein Bettlein weiß wie ,flaum der Canbe; Wohl als vergeff'ne Schlummerhaube Dieat auf dem Kiffen ein Krönlein rund. Im Dorderarund ein Römerweib Enfregia, den Dolch im Leib; Der Gatte weint, der Dater flucht, -Benennt's: fürftliche Chrengucht. Im zweiten Bild ein frohlich Leben Zu Weingelag und Würfelfpielen, Das trunfne Baupt befrangt mit Reben, Buhldirnen, Gauflervolf beifammen, Umlagernd einer Bühne Dielen. Mero Schlägt seine Saute munter, Rückwärts brennt Rom in rothen ,flammen; fürftlicher Minnefang fteht drunter. Bier sitt beim Campenlicht ein Weiser, Don mächtigen Büchern rings umreiht, Es baut Justinian, der Kaifer, Des Rechts Grundfesten aller Zeit: Doch steht als Themis mit der Binde Daneben Belifar der Blinde; Die Inschrift beift: Berechtigfeit. Unn kommt ein Doppelbild: das eine Zeigt Jagdgebrans durch Waldesreifer, Bur Wette länft Bafil der Kaifer, So icheint's, mit einem wilden Schweine; Ein Mann springt rettend zwischen fie, Den Kenler fpießt sein Schwert am Knie. Im zweiten hält Gericht Bafil; Deffelben Mannes Banpt verfiel Dem Beil des Benfers, der es maht, Weil Jener vor der Majestät

Damals entblöft die Waffe blanf: Die Jufdrift lautet: fürstendant. Im nächsten Bild vor euch nur ftebt Ein Ochfe, der durchs fener geht, Ein ebern Kunstwert, das man nennt Nach Phalaris von Ugrigent; Thier ift's zugleich, Wohnhaus für fremde, Und fester Kaffa, warmes Bemde Und musikalisch Instrument. Doch könnt das Vöglein ihr im Baner Micht febn, Perillus den Erbauer, Drum icheint das Bild fast mangelhaft: Darunter ftebt: Kunftgonnericaft. Dief Bild" - doch Wigand plötlich schweigt; Dor Otto's Ung' ein Schlachtbild fteiat: Siegreich die Lenen Böhmens mallen, In wilder flucht die feinde rennen, Ihr führer weitvorans vor Allen! Die eigne ,flucht muß er erfennen, Das eigene Bild ans früherer Zeit. Darunter lieft er: Capferfeit.

Da gürnt der fürst: "Statt daß mich stähle Der Unblick heitrer Tugendbilder, Durchs Ung' mir schneiden in die Seele Unr fremde Sünden, eigne fehle!"

Der Pfaffe dranf erwidert milder: "Wer sich umbant mit Engend ganz, Ist wohl zumeist von Engend serne, Dom Strahl geblendet hält er gerne Das fremde Licht für eignen Glanz. Es ist ein weichlich seig Gebaren, 20ur stille Frommheit um sich schaaren;

Sieh tapfer in des Kasters Ange,
Daß Muth dein Herz zum Kampse sange!
Im fran'ngemach stehn Spiegel zart,
Daß Schönheit drin ihr Abbild habe
Und sich am eignen Janber labe;
Anch Spiegel, doch verkehrter Art,
Sind hier die Vilder, seltsam, eigen,
Die Mannesschönheit scharf zu zeigen;
Blickst du hinein, dann soll dich's laben,
Wenn sie dir nicht dein Abbild gaben.
Das Sündendunkel wird nur heben,
Verklären schön'ren Daseins Kern;
Du psanze mit dem eignen Ceben
Ins Nachtgewölk den hellen Stern!"

### Kirdweihe.

Der Meifter bat den Ban vollbracht, Die Kirche ragt, wie er's erdacht, Er hat getüncht die glatte Wand, Gewölb' und Kuppel icon gefpannt, Die Pfeiler ichlant emporgeftrect, Das Dach mit Ziegeln bunt gedeckt; Dollendet ift's nach feinem Sinn, -Doch ift der Gott noch nicht darin! Der Bildner hat den Ban geschmückt, Mit farbigen Scheiben ihn erhellt, Das Bild auf den Altar gestellt, Standfäulen an den Ort gerückt, Schon ausgeprägt im Christnsbilde Das Menschenleid, die Gottesmilde, Um Cabernafel Schnitzwerf gart Und llebergoldung nicht gespart;

Dollendet ift's nach feinem Sinn, -Doch ift der Gott noch nicht darin! Der Priefter bat den Ban geweiht, Bat betend dreimal ihn umschritten, Entflammt die ewige Samp' inmitten. Unf daß fie leuchte aller Zeit; Bat Waffer, Afche, Sala und Wein Befeanet, bat gefalbt den Stein, Die heiligen Leiber eingesenft, Mekfleider, Gloden, Opferschrein Mit Weihbronn fegnend übersprengt; Dollendet ift's nach feinem Sinn, -Doch wohnt der Gott noch nicht darin! Bett öffnen fich die Oforten weit, Es strömt berein des Dolfs Gedrange, Da flüftern Lippen, raufden Gefange, Da fommt die Undacht, fommt das Leid. Der laute Inbel, das stille Bangen, Der fluch, der Dank, das Allverlangen, Der rafche Sorn, das rafchere Jagen, Der rauhe Spott, das weiche Klagen, Der Ketgertrot, der Dulderfinn, -Der Gott ift da, fein Geift weht drin!

Jum Prior sprach in Aenburgs Telle Pfaff Wigand: "Ener Abt singt morgen Die erste Messe in der Kapelle, Die wir gebant. Ann bannt die Sorgen, Den Ordenszwang einmal im Jahr! Uebt heit'ren Branch der Provenzalen Und der Burgunder Conventualen,

Die jährlich um des Berrn Altar Die Kränge luftiger Chorbeit ichlingen: herrn Otto foll es freude bringen, Den Ernft verwirren eures Ulten Und glätten feine Abbasfalten. Wer allzuweif' begann, verfährt Sich oft gum Schluß in Marrenaleise; Laft uns beginnen umgefehrt, Bu schließen einst erträglich weise. Seht, Klosterweisheit aleicht dem Bronnen Der Reben in verschloff'nen Connen; Ihr dürft fie nicht gu fest verkeilen, Müßt lüpfen flug den Spund bisweilen; So wird der Moft gur Ruhe fehren Und fich zu goldner Reinheit flären. Derfäumt es ja nicht, daß die Enge Des Reifs der wilde Beift nicht fprenge!" Da wird dem Prior eruftlich bange, Er fpürt verschloff'ne Weisheit aahren, Er fühlt das Süpfen icon, das Klären Und nickt mit fanft entflammter Wange.

Ein Priestergreis im Silberhaar, Der Albt Rudwin, steht am Altar. Er hebt den Kelch von Golde flar; Die Schale zieren bis zur Mündung Diel Schilderei'n, der Klostergründung In Gold gegossene Berichte. Der Holderstrauch in Waldesdichte, Der Schleier dran, der windentssührte, Die Rüdenschaar, die ihn erspürte; Das Stifterpaar von frommem Sinn, Der Markgraf und die Markgräfin, Auf hohem Roß zum Junde jagend,

Unf ihren Banden Kirchlein tragend; Das Alles bat mit Musenaunst Reich ausgeprägt die Goldschmiedfnuft. Micht alückt's der bolden Apentiire. Daß fie des Priefters Sinn entführe! Dom Opfer, dem er quaemandt. Sein Mund berührt des Kelches Rand, Sein Beift versenft fich festgebannt Jus heiliafte Myfterium. So hängt in flarer Mittagsftunde Ein falter fest am Blumenmunde, Derfunken gang ins Beiligthum Des Kelches, still, bewegungslos; Es haucht fein Liiftchen; alle Dinge Ruhn, glänzen, schweigen regungslos, Mur leife gittert feine Schwinge.

Uls nun aufs Knie der Oriester fällt Und hinter ihm der frater schellt, Das flingt so hohl, so blechern grelle Wie von der Trift der Leitfuh Schelle. Berr Mithart Schlägt die Orgel hent; Dom heiligen Chor doch branfen nieder Mur feine Bubl= und Schelmenlieder. Der Sänger ift wohl arg zerftrent. Dom Ranchfaß, das ein Bruder ichwingt, Ein ichnöder Stant den Raum durchdringt, 211s glömmen auf den rothen Kohlen Unftatt des Weihrauchs alte Sohlen. Der 21bt erhebt fich gum Gebet. Da liegt das Megbuch gang verdreht, Die Miniftranten mit Behagen Un Wurft und feiftem Braten nagen Und füllen auf dem Alltartisch

Mit Wein die mächtigen Humpen frisch. Jum Himmel will's den Blick ihm reißen, Doch sieht er, was sein Ang' nicht glaubt: Dort nickt bedeckt mit einer weißen Schlasmüße selbst Gottvaters Haupt!
Ein Aarrenfest umtost, umrankt Rings um und um die heilige Handlung, Aur Abt Audwin nicht zuckt, nicht schwankt Und lanscht allein der Gotteswandlung; Um seinen Mund kein Sächeln spielt, Aus seinem Aug' kein Jornblick' zielt. So ragt aufrecht der Priestergreis, Wie über nebelwirrem Chale, Das Haupt getaucht in Gottesstrahle, Des Alpen Mondes erhabnes Eis.

Und als er nun, jum Dolf fich wendend, Das Dominus vobiscum spricht, Da steht vor ihm, das Unge blendend, Die närrische Gemeine dicht. Die Beiligenfänlen an den Gangen Das Baupt bedeckt mit Schellenhüten, Der fastnachtsfränze grelle Blüthen, Die an den Kirchenfahnen hängen; Lai'nbriider, die in Stolabandern Und umgekehrten Mefgewändern, Beschminkt die Wangen bunt und Stirnen, Im Chorgestühl mit leichten Dirnen Ein Würfelfpiel, ein Kartenfchlagen, Wer weiß um welche Preise, magen; Ein frater auf die Kangel fteigt, Derbengt fich, ranspert fich und - schweigt Und äfft Geberden, gieht Grimaffen, Sein Dolf icheint's trefflich aufzufaffen.

Dem Prior leuchten froh die Suge, Denn feiner Ehrsucht mard Geniige, Da er gewählt gum Bischof hier, Ob Bifchof anch der Marr'n und Becken, Ob anch die Inful nur Dapier, Sein Birtenftab ein Bafelfteden! Mur frater Büchermaler fentt Sein traurig Baupt in ftillen Qualen, Weil er an Beimgelaff'nes denft, Uns Bibelbuch, das er foll malen, Sumeift an jenen Initialen, Drin Eva's Bildnif vor dem falle, Umrahmt von dunkler Laubenhalle; Er fieht allorts das füße Weib, Die runden Bruftlein, den weißen Leib! hier blingt aus garter Monnentracht Manch altes, rothes Mondsgesicht; Dagwiiden weiblich gart und licht Ein jung Movigenantlit lacht, Das hanvt verhüllt im Schleiertuch; Er lieft als festbrevier das Unch Des losen Tronbadours Vidal: Da flammt manch füßer Gnadenftrahl, In jeder Stroph' als Canon flinat's, Respons und Untiphone singt's: "Es lebt in Elend qualenvoll, Wer, was er liebt, nicht sehen soll!" Der 21bt in feierlicher Strenge Raat fegensprechend aus der Menge, Unfrecht das Banvt, die Stirne rein, Die Alrme breitend ohne Wanken, Wie aus dem Canmel wilder Ranken Ein leuchtend Kreng von blankem Stein.

So raat auch durch die Zeit, die schwanke, Unfrecht ein ewiger Gedanke: Ob ihr ihn freiheit, Liebe beifit, Ob Ehre, Recht, ob Glauben, Geift, Kein Zerrbild tanmelnder Befellen Wird fein ureigen Sicht entstellen. Die Bruft, die durch die Welt ihn träat, Beht, unverwundbar blödem Spotte, In ftolgem Schweigen durch die Rotte, Bewufit des Gottes, den fie heat. Dorahnend stellte dieß zur Schan Der Meifter in des Münfters Ban. Als er in den Granit gegoffen Den ragenoften all' feiner Gedanken Und doch ihn willig ließ umranken Don Witz und Scherg in fteinernen Doffen; Unr wer das Bange fann erfassen. Dem tont die Barmonie der Maffen, Und unabwendbar muß er laufden Des Menschenaeistes seligem Rauschen.





# Im Pfarrhause.

Machtgedanken.

ie Nacht ist hell; im stillen Raume Ist nur der Sterne Flimmern rege, Als ob am schattigen Himmelsbaume

Das goldne Kaub sich leis bewege. Im fenster noch Pfass Wigand wacht Und blickt hinaus zur Sternennacht Und auf sein Kirchlein, hart am Wege, In Schweigen ruhn die Weg' und Stege, Uur hörbar ist der Donan Gleiten, In rauschen scheint der Strom der Zeiten.

Schwarz zeichnen sich im Lichtgefild Der Kirche dunkle, harte Massen, Drans nur der karge Strahl des blassen, Einsamen Kämpchens spärlich quillt.
"Erlisch, o Kampe, da dein Kunkeln Doch nicht erhellt die ewige Nacht, Dein peinlich Kämpsen mit dem Dunkeln Unr mehrt des Dunkels Uebermacht!
Schließt ench, ihr Pforten, daß verfallen

3d fürder nicht dem finftern Bann, Bu lehren in den Gotteshallen, Was felber ich nicht glauben fann. Je mehr ich mich in Gott versenfe, So wilder schwingt des Zweifels Welle, Mein Senkblei, das ins Meer ich lenke, Erreicht nicht feine tieffte Stelle. Doch muß ich stolzen Croft's mir fünden: Ein beffrer faden wird's erarunden! Wo wohnst du, Berr? Die Driefter fagen: Im Wonnebain Unendlichkeit! Und dehn' ich and die Räume weit Bu endlos ungemeff'nen Bagen, Doch find' ich Ort noch für die Dlanke: Und wieder rück' ich feine Schranke So fern hinans, die der Bedante In fedem Schwung nicht überfpringe! Ein Ring obn' End' und Unbeginn In fich bearengt endlose Schlinge! Doch felbst im Ring ift Doppelfinn: Ist er der goldne Reif dem finger, Ein himmlisches Derlöbnig reifend, Der eh'rne Ring der Kette, fchleifend? In Knechtschaft allgndreifte Ringer? Bift du der Schmerz, bift du die 27acht? Bist din die freude, bist du das Cagen? Derschwendest du die Weltenpracht Jum Selbstertödten und Entfagen? Bift du der Argt, der alle Wunden 21m glüb'nden Eifen meint gefunden? Beilt Schmerg den Schmerz und Tod den Tod? Schämst du des Tages dich, der loht? Und ist der Cod die Schlummernacht, Die zwischen zweien Cagen liegt,

Dom Abendrothe eingewiegt, Dom Morgenroth gu Bauptern bewacht? Behört fie einem nur, nicht Beiden? Dem frühern, daß fie feine Leiden Derhüll' in liebliches Dergeffen? Dem fünft'gen, daß für fein Beginnen Die Schläfer frische Kraft gewinnen? Doch ift, wie wir's gelehrt vermeffen, Unr Cod das Cagen, Macht das Leben, Saf füßen Craum die Macht umschweben! Wie foll gu fünftigen Cageswerfen Schlaflose Kummernacht mich ftarken? Und um der Kirche Qualgebote, Derneint vom Leben, fraa' ich Codte; Die Blumenwacht am Grab doch ruft: Ergründ' erft mich und meinen Duft! Ins tieffte Dunkel diefer Macht Will meine Scele fragend dringen Und taucht und ringt empor mit Macht, Ein Wandervogel auf Sehnsuchtschwingen; Doch ift fein flug gur duftern ferne Umstellt vom Strablennetz der Sterne! Drin hat das Döglein fich verfangen Und fitt auf goldnen Kerferstangen, Die rings die Welt umgittern dicht, Und finat: "Im Unfang war das Licht!"

Pfaff Wigand spricht's im Sternenschein, Mit sich und seiner Seel' allein. Dor ihm auf lichtem Sterngefild Stehn schwarz der Kirche dunkle Massen, Draus nur der karge Strahl des blassen, Einsamen Kämpchens spärlich quillt. Da sieht er aus dem Kirchlein wallen Derspätet fromm ein Mütterlein;
Ihr hat das blasse Lämpchen allein
Mit Glanz erfüllt die dissern Hallen,
Daß selbst das helle Sterngesunkel
Dor seinem milden Lenchten schwand
Und vor den Vogensenstern stand
Uls undurchdringlich schwarzes Dunkel.
Und mildern Sinnes denkt Wigand:
"Ich will doch nicht die Pforten schließen,
Ich will doch Oel ins Lämpchen gießen."

## Die neue fahne.

"O haltet das Symbol mir werth, So ihr das Wesen selber ehrt! Drum läft die Braut im Ehrenfrang Mur auserlef'ne Blüthen pranaen. Weil er der Wonnen Widerglang, Die sie will geben und empfangen. Drum wallt das Reichspanier gum Streit Im reichsten Schmick des fahnenbandes, Weil in ihm rauscht gesammten Sandes Gewalt und Rubm und Berrlichkeit. So flatt're über euren Bahnen Der flügelichlag der Kirchenfahnen, Uls rühre Schwingen euer Glanbe, Des Daradieses lichte Caube. O denkt daran und lagt euch mahnen, Daß euer Caublein flügellos: Der fahnenschaft ift fahl und bloß, D fauft der Kirche neue fahnen!" Pfaff Wigand prediat's der Gemeine. Doch spricht er nur aus Ohr des Winds: Der Richter denkt beim Abendweine:
"Wie Gold, geschmolzen, funkelnd rinnt's,
Die schönsten fahnenbräme sind's!"
Im Canz der Bursch die Dirne wiegt,
Die Bänder stattern, die Schürze stiegt:
"Heisa, wie lustig rauschen und wallen
Die fahnen, die mir die liebsten von allen!"
Jinsmeister meiut: "Wenn Pfass Wigand,
Der Blumenfreund, der Sohn des Lichts,
Jum Schaft ein Blütheustränßlein band
Und dann es segnet mit frommer Hand,
Käßt's auch ganz schön und kostet nichts!"
So kam's, daß in den Kirchenmanern
Noch fahnenlos die Schäfte tranern.

Und Wigand tranert grambefallen. Selbst durch sein Tranmen geht bei Macht Ein unftät flattern, Webn und Wallen, Das ihn wie Zugwind falt umfacht; Wie fahnenlose Sangenstangen Durchbohrt fein Berg ein ftechend Bangen, Bis er am Morgenstrahl erwacht. Ba, noch am Tag Dämonenhaftes! Das erfte Kleidftuck, das er fuche, Dort hängt's am Kreng des Ständerschaftes. Ein fahngespenft von ichwarzem Tuche! Mach Bannerart zweispaltig geschnitten, Ragt's dunkel in des fenfters Mitten, Will's mallend, flatternd fich entrollen, Dom Glorienschein des Cags umquollen. Die derbe Wahrheit gibt's zu lesen: Der Pfaff ift ein zweibeinig Wefen.

's ift Ofterzeit; Lenglüfte locken Die Birde felbft zu grunen Bahnen,

Sie flieht die duft'ren Ballen erschrocken, Es fakt fie ihres Dunkels ein Uhnen. In langem festzug trägt fie fahnen, Monstrangen, Priesterfleider, Glocken Und Kreuze felbst hinaus ins freie, Daß Ceng ihr die Kleinode weihe; Singt, ihm zu buldigen, Bundespfalme Und tragt als Schmuck fein Zeichen, die Palme, Wann der Berjüngung Bauch berührt Die Blüthenseele, das Lerchenherg, Das Knospenang', - die Kirche spiirt Mitklingen auch ihr heilig Erg. Sie möchte wie die Blumen fein, Drum streut sie lieblich in die Enft Des Weihrauchharzes milden Duft, Den Balfamhauch der Spezerei'n Und öffnet freudig Kelch und Schalen; Sie möchte sein dem Lichtstrahl gleich, Drum läßt in allen Banden reich Sie fackeln flammen, Kerzen ftrablen: Sie möchte wie der Dogel fein, Drum ftimmt fie mit Befängen ein, Mit Orgelichall und Glockenflingen Und rührt der fahnen bunte Schwingen!

In Wigands Kirche sammelt sich, Dem Zug sich ordnend, die Gemeine; Spiellente stimmen mit scharfem Strich Die fiedeln erst zum Klangvereine, Chorknaben schwingen keck im Kreise Ranchbecken loh zum funkentauze, Der Pfarrer saßt in Tinnen leise lud prüft die Schwere der Monstrauze, fahnträger fügt zum heißen Gange

Ins Tragband fest die fabnenftange; Ein neues Banner banat am Schaft, Doch dunkel schwanft es, schattenhaft Im Düfter noch der Kirchenhallen. Ein fragen und Sagen beginnt gu wallen: "Ift's über Nacht vom himmel gefallen Nach der Prophetenmäntel Urt?" "Wer ift der Geber fromm und gart?" "Wohl Wigand felbft! Sein eignes Sparen Will uns vor Schmach der Karabeit mahren." Der Cadel auch fich leife regt: "Bu dunkelfarb icheint der Damaft, Und fehlt von Gold noch Sann und Quaft." Jest tont Gefang. Der Zug bewegt Ins freie fich, paarweis ergoffen, Der Mann, der boch das Banner träat, Sieht durch die Pforten, weit erschloffen, Durch die von außen Cageslicht In Strömen hellsten Glanges bricht. Da schwebt am Schaft im Lichtportale, Erkennbar jedem Ilngenftrable, Das Ungethim paniergestaltig, Uns schwarzem Tuche, doppelfpaltia Und läßt die derbe Wahrheit lefen: Der Pfaff ift ein zweibeinig Wesen! Ein Grollen brauft durchs Dolt gewaltig: "Seht, Meifter, euren Krang von Rofen! O febt des Pfarrers schwarze - - ", Stille!" Gebot des Richters strenger Wille, Beschwichtigend das Fornestosen. "Doch ihr, herr Pfaff, gedeuft ihr wohl 27och eurer Predigt vom Symbol, Don Taube, Krang und Sandesfahnen? Soll uns daran anch diefes mahnen?"

Doch Wigand lacht: "Schwebt dort am Stabe Kein Caubden, nun, fo ift's ein Rabe: Und ift's fein Krang in lichter Bier, So ift's ein dunfler Tranericbleier; Ist's nicht das helle Reichspanier, So ift's fein fcmarger Wappengeier! Wie ener Glaube farg und hohl, So wählt' ich ihm anch das Symbol; Zieht hin und laft es beffer werden. Das merft: die leergewordne Stelle, Wo einst das Beilige wohnt' auf Erden. Besetze Beiliges, Edles ichnelle. Daß nie das Gemeine, Miederträcht'ge Derlaff'nen Beiligthums fich bemächt'ae." Sinsmeister dranf begann die fehde Mit ranhem Con und icharfer Rede: "Ei, freund der Blumen und des Lichts, In diesem Schmuck des fahnenschaftes, Wie fehr ich suche, find' ich nichts Lichtfreundliches und Blumenhaftes!" Doch ernft fprach Wigand: "Wenn ihr frankt Tranmhafte, weiche Seelen, denft: Solch eine Seele gleicht dem Schwerte, Das Edens Oförtner einst bewehrte. Lichtgeister haben statt ans Stable Die leichte, forperlose Klinge Beschmiedet blant aus Inftigem Strable, Den schmucken Briff, der leicht fie schwinge, Kunftreich aus Sternengold getrieben; Und Bienenschwärme, Doglein ftieben Befahrlos durch die luftige Schneide, Sie mäht fein Blümlein auf der Baide Und mit ihr, unbeschadet, spielen Die muntern himmelsfinder frei:

Doch wenn des Schwertes hiebe fielen Unf ird'ichen Leib, gab's ird'iche Schwielen."

Begütigend doch fügt er bei: "Will ench die fahne nicht behagen, Kann ich getrost sie selber tragen."

## Boher Befuch.

Uns Pfarrhaus fam ein Bote trabend, Besuch der jungen Bergogin an melden für den nächsten Abend; Berrn Wigand gibt's nicht freudigen Sinn. Zum Kellerraum fturgt er in Baft, Springt mit dem Beber von faß gu faß; Doch feines beut fo edles Mag, Daß er's fredenze foldem Gaft: Jum Garten dann in emfiger flucht Und schüttelt rings von Baum gu Banme; So tadellos icheint feine frucht, Daß er fie biete foldem Gaume. Er fpaht in Bubnerichlag und Koben, Ob fich fein Bratenftiid dort mafte: So rund und feift ift feins gu loben, Das prunten könnt' an foldem feite. Er wiihlt im Schacht des Linnenschreines, Ob eins gur Tafelbille tange; So fein und blendend dunkt ihm feines, Dag fich's entrolle vor folden Unge. So blieb das Tifdlein ungededt, Der Spieß am Beerde unbesteckt. Man dachte ichier all' irdifche Speife Derpont in dieses Pfarrhofs Kreise;

Doch besi're Zeiten läßt errathen Im Haus die Refectorienluft: Mysterienhaft gemengter Dust Von Weihrauch und von ferkelbraten.

Pfass Wigand senfzt beklommen fast:
"Wenn fürstlicher Besuch im Hause
Der Armut Einkehr hält als Gast,
Wenn Hoheit huldvoll sich zur Rast
Herabläßt zu des Riedern Klause,
Mich mahnt's, wie wenn die prächtigen Schlossen
Tu schlichtem Korn herab sich lassen;
Wie wenn Blitztrahle, glauzumstossen,
Den Sitz auf niedrem Strohdach fassen;
Wie wenn sich zu den Blüthenbäumen
Schneewolken neigen zum Besuch,
Es sinkt auf warmes Erdenträumen
Der Höh'n erkaltend Leichentuch."

Doch lieblich wie ein Maienstrahl
Eintrat des Herzogs jung Gemahl,
Das Grüßen ihres Mundes klang
Wie aus den Höh'n der Lerche Sang,
Das Reigen ihres Hamptes war,
Als neige sich im frühlingshauch
Ein blüthenlichter Rosenstranch
In schlichter Haideblumenschaar.
Es solgen, wie den Maientagen
Sommer und Herbst mit reichen Gaben,
Der hohen frau zwei Edelknaben,
Die Körbe, schwer von früchten, tragen.
Da ist die blane, runde Pstaume,
Die Sinnbildsrucht der nordischen Racht,
Die hier in form auf einem Zaume

Ihr dunkelblaues Rund gebracht. Dort der Orange dunfles Gold, Der feenball der Sudensonnen, Die ihren Strahl zu fäden gesponnen Und ichon zu goldnem Knäul gerollt. Der Pfirsich hier, wie Kinderwangen Mit frifder Röthe, sammt'nem flaum, Gemahnt wie nach dem Kindheittranm Ein iconverforvert Rudverlangen. Dort ift ein Krug mit dunklem Wein, Man follt' ihn faum fo lieblich wähnen. Sein Mame mabnt an blutige Chranen. Lacryma Christi, blutiger Schein! Doch Zechern foll er Mahnung fein. Daß unfres Lebens vollfte Welle Oft nur aus fremden Thränen quelle. Den Krng entfiegelt Wigand gart: "Grab' aus vesuvischer 2liche, arabe. D welfcher Winger, uns gur Labe Mand Thränenfläschen folder Urt!"

Die Frane sprach: "Inn aber lodre Hell im Kamin der flammenschein,
Daß Speis und Trank erst recht gedeih'n,
Daß nicht im Mund das Wort vermodre!
Gesellig ist des feners Geist;
Stockt eure Rede, spricht statt ener
Mit flüstern, Knistern gern das fener,
Wist ihr kein Lied, sür ench singt's dreist;
Es weiß zn janchzen, weiß zu stöhnen,
Jed' fühlen liegt in seinen Tönen;
Verarmt ihr an Gedanken gleich,
Das fener hilft gedankenreich;
Ließt ihr zu Grab Erinn'rung gehn,

Das fener läßt fie auferstehn. O ftarr' ins flammenfpiel binein, Du find'ft darin dein All und Sein! Liebst du des Waldes icone Ballen. Bord auf, du borft darin ihr Sanfeln, Siehft flammen auch wie Canb fich frauseln Und flockige Wipfel wanken und wallen; Wohl gar ein Vöglein findet fich auch, Das zwitschernd flattert im flammenftrand. fuhrft du ju Meer, fieh, feurige Wellen Drin gifden und branden, ebben und fcmellen; Die Windsbrant hörst du ächzend flagen, Siehft, wie ein Wrack, am Riff gerschlagen, Uns fenerfluth die Scheiter ragen. frent, Candmann, dich's, im Korn gu geben, Du fiehft drin goldne Barben weben Mit blauen flämmchen, rothen funken, Wie mit Kornblum' und feldmobn prunken; Du borft's darin, willst du nur lauschen, Benau wie Sommerreaen raufden. hat eine Mutter ihr Kind verloren, In flammen wird ihr's nen geboren: Das schaufelt lind wie eine Wiege, Uls ob darin ihr Kindlein liege, Das athmet wie fein Schlinmmerband, Blüht rofia wie fein Wanalein and. Das wallt so golden wie feine Locken, flammt wie fein Ung' in blanem Schein; Sie horcht bewegt, - fogar das Schrei'n Des Kindes bort fie füß erschrocken! O laft aufs Knie die Beiden fallen, Sie fah'n den Gott im fener wallen Und Gaben ausstrenn Allen, Allen, Der Ehrsncht selbst den Onrpurschimmer,

Der Habsucht den metallnen flimmer.
Das fen'r ist Ceben! Ewig Gähren
Und Ringen, fluthen, Sichselbstverzehren!
Ein ewig Hungern, ewig Aaschen,
Ein stät Entstattern und sich Haschen!
Und all' des Glühns und Glänzens Ende?
Uch, eine Handvoll weißer Aschen,
Das Sterbehemd der Cebensbrände.
Drum, Wigand, laßt erglimmen den Span,
Und facht die hellen flammen an!"

Sprach Wigand drauf: "O Armut bitter!
Auf meinem Holzhof ist fein Splitter!
Traun, daß die flamme würdig ener,
Trüg' ich Gewürz und Fimmt zusammen,
Wie für des Sonnenvogels flammen,
Und stieg' als Phönig selbst ins fener.
Aicht also! Besses fällt mir ein,
Diel edler soll die flamme sein!"

Er läuft zur Kirch' und bringt alsbald Don dort vier Männer ungestalt, Ein Urm zu lang, ein Rumpf zu zart, In kunz ein Bein, zu breit ein Kopf; Er führt sie nicht mit feinster Urt, Den einen hält er rechts am Bart, Den Undern trägt er links am Schopf, Iwei Under unter den Urmen stolz; Die Männer sind allsammt von Holz. Nochmals hinab zur Kirche springt er, Und andre vier Gestalten bringt er, Enteilt aufs Uren in hastigem Kauf Und trägt die letzten Dier herauf. Den glimmen Span zu flammen schwingt er,

fast dann ein Männlein nach dem andern Und läft fie all' in den Ofen mandern: "Jafobden, fein dich rud' und buche, Dag dir's nicht auf die Glate drücke! Beftrenger Paul, laft dich's nicht härmen, Einmal ein frauenberg zu wärmen! Thoms, leg' die Band jum feuerschlunde, Und vruf', ob's brennt, - wie jene Wunde! Uch, um dein schon Alumnenkleid, Saufter Johannes, thut mir's leid! Saf fehn doch, Deter, ob der Brand Die Schlöffel schmilgt in deiner Band? Seht felfen : Deters nen Mirafel: Ein felsen brennt wie eine factel!" So trieb er's fort, bis die zwölf Boten Bellauf in goldnen flammen lobten. Ihr beilig haupt umlenchtet prächtig Ein neuer wallender Glorienschein: Ein andres Pfingften Scheint's gn fein, Die Stirnen fprühn von funken mächtig. Ein tonend Brausen ift erklungen, Als fprächen fie in allen Zungen.

Doch mild verweist die Herzogin: "Das nenn' ich sündigen Zeginn, Das Gute schlendern in die Flamme, Unwissend, wo das Zess're stamme; Die alten Götter wild zerschlagen, Zevor im Haus die neuen ragen. Weh Jedem, unter dessen Dache Kein liebes Heiligthum hält Wache!"

Drauf Wigand fpricht: "Uebt milde Rache! Mir fam ein Traum, und nicht vom Bofen, Schon harre unter eurem Dache Die heil'ge Mannschaft, abzulösen Der alten Krüppelmänner Wache. Der Traum ist leicht euch auszulegen: Ihr werdet bald von Künstlerhänden Uns neue zwölf Apostel senden; Aur laßt nebstbei die heiligen Streiter Ausselesen unterwegs die Scheiter Im Herzogswald, im Buchenhagen, Und sie auf meinen Holzhof tragen."

Die holde fran Gewährung lächelt. Uns aber mahnt das Wort des Pfaffen Der fernen Zeit, als laubumfächelt, Die Glaubensboten in Waldesgängen Noch schritten, Reisig aufzuraffen; Im Ohr blieb mancher von den Klängen, Um Kleide manche Blüthe hängen, Manch grünes Blatt an ihren Reisern. So trugen sie zu dumpfen häusern Den frischen hauch, den würzigen Duft, Die sonnenwarme Lebensluft.

### Ein Sterbender.

In dunfler Nacht ein Jäger bringt Ins stille Pfarrhaus rasch die Kunde: "Waldbruder mit dem Code ringt, Verlassen, tief im Cannengrunde."

Swei Manner giehn durch Mebelfeuchte, Berr Wigand trägt den Leib des Berrn,

Der Mekner das Glöcklein und die Leuchte: So idritten fie in Macht: es dendte Don fern ein flingender, mandelnder Stern. Schier zauberisch lenkt in Waldesschweigen Dieß grelle Licht, dieß schrille Klingeln Durch Buiche, die fich ichlummernd neigen, Auf Wurzeln, die sich träumerisch ringeln; Da überkommt die Waldesbahnen Ein rafches, kurzes Tagesahnen, Der Baum, auf den das Streiflicht fpriibt, Will 21st und Wipfel frendig strecken, Als hätt' ihn frühroth angeglüht; Waldvöglein, das die Klänge wecken, Durchwühlt fein stränbend flaumgefieder Und finnt auf frische Morgenlieder, Ihm ward, als flänge Tageslänten; Waldblumen öffnen den Dofal, Bu goldnem frühtrant zu erbenten Den Than, fredenzt vom Morgenstrahl. Um schwanken Licht, am flüchtigen Klang Erwachte Keimen, Bliibn, Befana; Doch Licht und Klang schwand in den Zweigen, Und Alles febrt in Macht und Schweigen.

Herr Wigand eilt durchs Waldesthal:
"O fäm' ich felbst wie solch ein Strahl
Jum Sterbenden, ihm noch zu zeigen
Im hellen Streiflicht all' sein Glück,
Sein irdisch Blühn, bevor ins Schweigen
Der ewigen Nacht er sinkt zurück!
Mein freudig Priesterherz nicht zage
Selbst an den Pforten der Ewigkeit
Ju mahnen an die goldnen Tage
Der slüchtigen Erdenseligkeit;

- So wird poran der Seele mallen 211s Cendite in die dunflen Ballen Ihr eigner funkelnder Lebensftern. Do ein gefunder Lebensfern In freiheit fich entfalten fonnte. Dem lächeln felbft im Blätterfall Die Blüthen iconern Dafeins all', In deffen Glang er fich einst fonnte. Drum fprich dem franken Pflüger tren Dom Gold der Alehren, die fich neigen, Er schläft dann ein wie im duftigen Ben Um Erntefest beim Schall der Beigen. Dem Gaufler rede noch vor'm Grab Dom Schwindelfeil, vom Bühnengepränge, Dann ift fein Cod, als trat' er ab Im Beifallranichen der flaticbenden Menae. Dem Schiffer fprich vom Ogeane, Dom Wogenschlag, von Rudrersiegen; Entschlimmern wird er, wie im Kabne, Den flüfternde Wellen ans Jenfeits wiegen. Dem freier, der gum Sterben fam, O red' ihm von Kuß und Ring und Cocken; Das löft fein Berg fo munderfam, Ils ging's jum Dom bei Bochzeitglocken. So foll der franke Eremite Der blühenden Einsamfeit noch lauschen; Er wallt hinüber dann, als ichritte Er sinnend durch das Waldesrauschen."

Den Bildern, die er wecken will, Wie zum Symbol pflückt Wigand still Waldblumen, die im Dämmer schwanken, Der Wildniß lieblichste Gedanken.

Wie eine Seele weltverdrossen,
In eigne Tiefen streng verschlossen,
Barg tief im Waldgrund sich die Zelle.
Die wilde Rebe klimmend umspannt
Das fensterlein und dämpft die Helle,
Die fahl durch matte Scheiben bricht;
So legt auch Scham die bergende Hand
Dors Antlitz, das durchs Auge nicht
Das innere fühlen sich offenbare.
Die Rene nur baut solche Verstecke,
Daß durch die undurchdrungne Hecke
Kein Lichtstrahl scharfer Mahnung fahre.

Sie treten ein. Kein Bibelsprnch Grüßt von der Wand; da liegt kein Buch, Kein Rosenkranz, kein Weihbrunnbecken; Das einzige Krenzbild ist ein Schwert, Um das trophäengleich sich strecken Manch alte Wassen rostverzehrt, Kampsschärpen dran, verblaßt, bestanbt, Festkränze, sahl und halbentlanbt. Dom Prunkgeräth der dunklen Wand Bis an das Bett des Siedlers spannt Die Spinne ihre keine Schlinge; So spinnt wohl anch das herz des Kranken Unr leise käden der Gedanken

Pfaff Wigand senkt die Blicke nieder Jum Sterbenden im Mönchsgewand,
— Dieß Antlitz dünkt ihm fast bekannt, — Und dann anf seine Blumen wieder, Als ob er in dem Stranßgewinde Den Spruchtert seiner Rede finde:

"D lag durch grine Waldeshallen 27och einmal deine Seele wallen, Uls schritt'ft du bin im Morgenscheine, Sein Gold umrief'le Laub und Schaft, Der Eichbaum taufe priesterhaft Mit Than die Grafer und die Steine. Des Waldes Tagwerf hold beginne Mit Blühn und Raufden, Sang und Minne Der finke Morgengruße fammle. Wie wird dein Berg fo weich, fo weit! O fconer Bang! 27och einmal fammle Die Blumen deiner Einsamfeit. Da ift die tiefe Selbitbetrachtung. Der Wildniß hold, wie Erdbeerblüthe, Daß fie die eigne frucht ihr hüte; Da ift die strenge Weltverachtung, Dem Beisblatt gleich, das farbenpracht Und Duft verbarg in Waldesnacht; Da ift der befliggelte Gottgedanke, Der wie die wilde Bovfenranke Dom dunklen Grund durchs Wipfeldicht Empor fich ichwingt ins goldne Licht, Zu Wolfenfing und Sonn' und Stern! Wo ein gesunder Lebensfern In freiheit fich entfalten fonnte, Dem lächeln felbit im Blätterfall Die Blüthen ichonern Dafeins all, In deffen Glang er fich einft fonnte."

Der Siedler drauf kopfichüttelud spricht: "Mein Ceben war die Pflanze nicht. Die freudigen Wuchses sprießt zum Licht; Der Keim war welk, bevor entfaltet, Das Dasein todt, bevor erkaltet. 3d war, diek Wort maa Ulles fagen, Ein fürftendiener in frühern Cagen; 3d war, wie jener Sangenschaft, Ein Werkzeug nur für fremde Kraft; Sei auch die Band ftarf und gerecht, Die ibn geführt, doch muß er flagen: Er fonnte grun und ungeschwächt Der schönfte Baum des Waldes ragen! 3ch war der Seidenschärpe gleich, Mur Bille für ein fremdes Berg; Sei diefes Berg auch mild und reich, Doch rauscht durch sie ein tiefer Schmers Der Seelen all' der Schmetterlinge, Die nicht entfaltet ibre Schwinge. Der Dunftraum einer prunkenden Gruft Dünft' eine Zeit mir Lebensluft. O freiheit, als mir ward ein Zeichen, Wie brach ich in mein Michts gufammen, Gleichwie geschminkte Königsleichen Serfallen an den Sonnenflammen! Kein Teppich, drauf ich weichlich walle, Ift mir die Einsamkeit, fie falle Uls dunkler Vorhang, wie um Sarge, Der mich der Welt, die Welt mir berge. Sie war die diiftre Kerkerhalle, In die ich, strafend, felbst mich bannte, Daß ich zu fpat das Sein erkannte."

Don Wigands Mund ein Troftwort stießt: "Nicht nur der Zaum, der einzeln sprießt, Mag sich nach freiem Drang entfalten; Es feimt in gleich gesundem Walten Die Ranke auch, die ihn umschließt."

Da seufat der mondgewordne Ritter, Rafft fich empor und lächelt bitter: "Ein Mann, ein hund gufammen reifen, Der Mann gradaus auf gebahntem Wege, Der hund feitum durch feld und Stege, Umgirfend ibn in hundert Kreifen. Und zeichneft du im Sand die Babnen, Gradzeilig wird dich jene gemahnen Wie Stab und Pfahl, doch diese schwanke Wie die um ibn geschlungne Ranke; Sold eine Ranke mar mein Leben! Kommt dann das Gundlein einft gu fterben, Das weiche fell, fein Berr wird's erben; Ein tüchtig handschuhpaar foll's geben. Da scheint's, dem Bandschuh felbst vermähle Sich noch des treuen Thieres Seele; Das ift ein lindes Schmeicheln, Schmiegen, Ein tren Umgirfen der Belenfe, Daß man der Cheile Winden und Biegen Schier ein genähtes Wedeln denke; Dem Winf der herrenhand ergeben, Bleich folgsam gilt es, ohne Sieren, Schwert oder festkrang apportiren. Und fold ein Bandidub war mein Leben! Ich fchlendr' ibn, unn das Berg mir bricht, Der feigen Welt ins Ilngesicht."

Da fiel zurück das Kanpt des Kranken, 21us Wigands Band die Ilnmen fanken.

Der Mann, erkrankt am Weh der Zeit, Geht sterben tief in Einsamkeit, Ein wunder Hirsch, auf daß die Söhre Der Wildniß nur sein Röcheln höre.



## Ein Winzerfest.

Berbftgefühle.



Herbst, in deinen lichteren Tagen, In deinem sonnigen Behagen, In deiner stillen, tiefen Klarheit,

Mir bift du Bild und Zeit der Wahrheit; Zeigst scharf wie sie, bist mild und weich Und doch erbarmungslos zugleich! Daß feine Madtheit fichtbar werde, Entschleierft du den Leib der Erde, Entreifest ihm den Krang von Dolden, Des Mummenprunks grünsammtne feten, Die Stickerei'n von Alehren golden, fast Wonnen mandelnd in Entsetzen. Binfällig deinem Banch gerfallen Das Canbaetandel, die Blüthenspiele, Wie ranhe Wahrheit weist er Allen Die nackten Stämme, durren Stiele: Und so verwehn in Bergen auch Scheinfrenden an der Wahrheit Banch. Mach Süden Wandervögel ftreichen, Die aus den Buifden du gestoben, Wie liebe Canschungen entweichen,

Wenn ranhere Zeit sie will erproben. Durch allen Raum geht ängstlich Beben, Ein Niederstattern und Entschweben; Dahin ist all das Congemenge, Das Blüthengewirr, das Keimgedränge, Denn bleiben darf nur Echtes, Wahres, Die schwere Erntefrucht des Jahres, Du speicherst sie in Cenneurränmen; So aus zerstob'nen Lebensträumen Gewinnt das Herz einst eine Aehre, Ein Körnlein Wahrheit, dran es zehre."

Dfaff Wigand denft's, im Bartenbette Zur Raft gelebnt auf feinen Spaten, Mit ruftigem Werf den fünftigen Saaten Bereitet er die linde Stätte. Die Linnenarmel aufaeschurgt. hat er die Schollen umgestürgt, Dorpflückend feines Caalohus Zoll füllt er den Korb mit Tranben voll; Des schwarzen Priesterrocks Gewicht Banat er auf einen Baum, daß nicht Welttreiben den Geweihten grame, Der Beilige irdischen Werkfleiß lähme. Der Uft icheint nicht fo fromm gesinnt, Er schwantt, bemüht ibn abzuschütteln; Micht alfo glänbig denkt der Wind, Der nicht ermüdet, ihn gu rütteln; Die Sonne hat, nicht gleich verschämt, Sein Schwarz mit rothem Gold verbrämt, Alls ob es die Matur empore, Daß ihren Glang ein Dunkel ftore.

Dem Spiel sieht Wigand gu und spricht: "Ein Wettkampf will das Ull' ergreifen,

Unholdes von sich abzustreifen; Matur ift frende, Blang und Licht! Dem Cod tritt fie mit Blühn entgegen, Der Crauer mit dreifachem Segen, Miktonen mit des Wohllauts Beben, Dem Welfen mit uremigem Ceben; Schönheit ift felber ihr Schmerzensframpf, Ein Sächeln felbit ihr Codeskampf. Bier auf dem Plan in meinem Barten Stirbt jede Blume cafaraleich, In ihren Blüthenmantel weich Sich hüllend, ruhig zu erwarten, Bis ihr ins Berg die Codesklingen, Der Sonne Strahlendolche, dringen. Die Erde, wund vom Pfligererg, Strömt aus den Wunden göttlichhelle Ihr goldnes Blut, die Garbenwelle; Und bobrit du tiefer in ihr Berg. Dich überschüttet ihr fprudelnder gorn Ein flarer, frifcher, lebendiger Born, Uls rache fie ein munterer Scherg. Sangmeifter ift dem Schwan der Cod, Und allen Zanber, alle flammen fafft in den Scheideblick gufammen Die Sonne, in ihr Abendroth. Betret'ne Blumen ftromen ihr Weh In Düften füßer aus als je; Ein Schlag macht stummes Erz erflingen, Wie um dafür den Dank gu fingen; Der mächtige Strom geht mit Gefang Durch Klippen feinen Todesgang. Wer wird so göttergleich bestattet Wie fern im Wald die durre Eiche? Ein grüner Schrein umschlieft die Leiche,

Der Ephenfrang, der fie umschattet: Den Tod verschließt Matur vollständig In einem Sarge, der lebendig. Kein Räthsel ift, das fie nicht lichte. Kein Leid, dem fie nicht Balfam trage. O fuche nur, o Berg, und frage Um ihre lieblichen Berichte! Unscheinbar lag die Reb' am Bang, Wie Knochen und Gebein von Todten. Ein durres Zweiggeripp poll Knoten : Doch Dater Noah schlich so lana Um fie, bis aus der scheinbar todten Der fenerborn des Lebens fprana! Und hat das Blud, die schone Sprode, Dem freier ihren Korb gefandt, Die Welt ringsum ift feine Bede. Mit Blumen füll' er ihn gum Rand! Du unerforscht, unnennbar Wefen, Def Priefter und def Kind ich bin, Preift dich fein Blühn, nur das Verwesen? Soll ich von deinen Büchern lefen Mur jenes mit dem dunklen Sinn. Mur jenes voll der Schmerzenskunde, Doch dieses mit den lichten Lettern. Doll frendenbotschaft auf den Blättern, Derfiegeln meinem Schermunde?"

Er hüllt die Bruft, die blüthenvolle, Ins Priefterkleid, als ob er wolle, Daß auf die dreisten Enstgedanken, Unf des Gefühls zu üppige Ranken Ein schwarzes Bahrtuch dämpfend rolle; Doch Herzen, die da glanben, sehen Die Eingesargten einst erstehen.

### Weinlese.

Ein Knabe fitt am Weg im Staube Und läft fich munden eine Tranbe. Ein schlichtes Bild, und doch zugleich Wie dentungsschwer und farbenreich! Ums Knabenantlit flieft ein Blang, So feelenfroh, daß der Benng In Undacht fich verklären muß. Die Cranbe wird jum Rosenfrang, Die Beeren dran gu rundgedrehten Korallenreihn; er will ihn gang In frommer Gier gu Ende beten. Das Träublein in des Knaben Band Balt eine reiche Welt umspannt; Dem Auge, das die freude weiht, Sind all' die Beerlein faftiabelle, freudvolle fleine Weltenbälle, Dom freudengeift in Eins gereiht. Ein Seraph, der die Sonnen pflückt, Ift feine Band, auf fie gezückt; Doch, hat er abgebeert die Stämme, Socht feiner mehr die Seraphlippe, Dann wirft er weg die durren Kamme, Das freudenleere Weltgerippe. Die Beeren, die in reinen Kreifen Die grünen Kämme dicht umgeben, Sie gleichen dem Cang, den Elfenweisen, Die Nachts den Sanberbaum umschweben; Jed' eingler Kreis fo regelrund, Das Bange ein wirrer Knänelbund! Den Menschengeist an eigne Bahnen Dorbildlich will folch Träublein mahnen, Indem es Beer' an Beere reiht

- Jum Doppelbild der Begeisterung: Im einzlen Rund der schöne Schwung. Im wirren Gangen die Trunfenheit! Die Tranbe trägt im engen Schoof, Im fleinen Mag ihr fünftig Loos, Denn jede Beere ift ein faß, Dollauf gefüllt mit goldnem 27af; Die naschenden Inseften hängen Um Rand, vom fufen Born zu nippen, So werden einft die Zecherlippen Sich um die vollen Connen drangen : Die Tranbe wölbt fich rund gum Keller Doll füßer fäßlein Musfateller. Wenn je dein Auge das große faß In Menburgs Klofterfeller maß, Bit Bebrons Segen dir fein Wahn, Die Tranbe Kalebs dir fein Marlein, Du fahft ja felber dort das Beerlein Der heiligen Tranbe von Kanaan. Mich aber rührt das schlichte Bild Im Bergensgrund mit Sanbern mild, Ein Uhnen weckt's, das ich nicht hehle: Es liegt im Lebenskeim der Tranbe Ein Lichtberuf, ein ewiger Glanbe Und eine priesterhafte Seele. Unftörbar fangt die fleinfte Beere Bei Cag, bei 27acht, bei Than, bei frost, Bei Sternenschein, bei Sonnenklare Des Lichtes fromme himmelskoft, Läßt fich nicht irren durch Wind und Regen Und falterfing und Wespenheere, Allimmer fammelnd Gottesfegen, Schöpft Derleuschaum aus jeder Quelle. Trinkt Klarheit felbft aus trüber Euft,

Schlürft aus den Blumen den feinsten Duft Und aus der Nacht die Vollmondhelle, Senft tief die Wurzeln in den Schacht Um lautres Gold, vom Gnom bewacht. Mimmt in fich auf den Sonnengeift. Der hoch im fenerballe freift, Bis fich an füßem Born geflart Die Kraft, die ihr im Kelche gahrt, Unf daß die reinste Opfergabe Die Lippen, die da dürften, labe. Im fleinen Kelch welch große Lehre! D Berg, bift du nicht wie die Beere Und fangst aus guten, schlimmen Cagen, Aus That und Wort, in Leid und Wagen, Das Gute nur, das Reine, Wahre, Das Milde nur, das Schöne, Klare Und flärft den ftolgen Sonnengeift, Der gündend durch die Welten freift, In dir gu laut'rem, mildem Wein? O alaube nicht der Kelch zu fein, Mus dem die Zeit Benesung trinke, Der Welt, wonach sie lechzet, blinke! Wann alle Seelen voll der Strable, Dann ift gefüllt des Beiltranks Schale. In Bergen feimen tief und ftill Und lang und ftill in Beiftern reifen Muß Alles, was die Welt ergreifen, Die Menschheit tief ergnicken will.

Drum seiert wohl ein tiefres Uhnen Im Herbst, wann ihr die Crauben preßt, In frendigkeit ein rauschend fest; — Der eignen Weihen euch zu mahnen, Im Priesterkelch ihr Gluthborn kreist!

Des Gottesherzens Blut ist Geist! Wo ein Beginnen soll gedeihn, Als Zeuge steh' ein Becher Wein; Am fürstentag, beim Völkerbund, Am Wiegenfest, beim Erntetanz, Getränselt tief zum Stein im Grund, Geschwungen hoch vom Giebelkranz! Es schmelzen erst an seinen flammen Die freundesherzen recht zusammen; Er darf der Lieben Grab besprengen Und sich mit unsern Chränen mengen.

Du Knabe dort mit deiner Craube, Wohin entführst du die Gedanken, Daß sie, wie Reben, aus dem Stanbe Bis in den himmel gankelnd ranken!

Diel goldne Rebengelände breiten Den weiten Krang ums Donanbette, Ils ob hier fing: und Weingott ftreiten, Sich überbietend in die Wette. Die Weinfluth icheint zu überschwellen Im Kataraft von Bijgelwellen, Auf denen Wingerhäuser ragen, Wie Kähne, von den Wogen getragen, Und eins vor Allen boch einber, Ills ob's die stolze Urche mar'; Das ift des fürsten Wingerhaus, fast eine Kaiferpfalz mard drans. Bänder und fähnlein vom Giebel mallen, Bnirlanden aus allen ,fenftern fallen, Und muntre Dirnen ichafernd flauben Im Rebengarten die reifen Cranben.

Die Kelter stöhnt, die Winger schütten In Kufen die fülle ihrer Bütten; Doch scheint's, der Herzog spart mit Ceuten, Den Tranbensegen auszubenten.

Don Meuburg bat die Klosterberrn Der fürst gum Cefefest geladen, Sie folgen gern dem heitern Stern, Doch ziehn fie auf verschiednen Pfaden. Der 21bt fam mit erwählten Schaaren Den Strom herab gu Schiff gefahren; Wigand empfängt fie an dem Strand, führt fie gur Bob' ins Kelterhaus, Mimmt dort die But' aus ihrer Band. Bieht ihnen fanft die Mantel aus, Bückt sich herab zu ihren Knieen, Die Schuhe von den füßen gu gieben: "Ein alter Brauch ift's, mild gu baden Des Gaftes fuß, den wir geladen;" Bebt Mann für Mann empor die Stufen Und läßt fie aleiten in die Kufen. Wo halbzergneticht die Traubenlaften In ihrem fußen Blute raften: "Ihr Wingerlent' im Weinberg des Berrn, Mun wingert einmal auf unfrem Stern! Sonft Schlieft der Cang des festes Ende, Doch wir beginnen mit dem Reigen." Da flaticht er luftig in die Bande, Und floten tonen, horn und Beigen! Das fährt den Monchen in die Zehen, Bis fie im Caft erft leife geben, Dann, fester tretend, fauft sich dreben. Der Abbas läßt's gewähren eben, Die Bergogin steht lächelnd daneben.

Kam auf dem fluß der Ubt geschwommen, In Sande wird der Prior fommen. Der Ubbas ift die Cenferhand, Der Prior ift der Widerstand, Er ift des Kloftervolfs Tribun. Der Wächter, wenn die Undern rubn. Daß an fein freies Recht nicht taften Berrichgierig pröbstliche Dynasten. Der Ubt ift der Giebel, der Prior die Klammer, Der 216t ift die Glocke, der Prior der hammer; So flinat wie Glockenmelodie Die flösterliche Barmonie. Mie lacht Andwins, des Abtes, Mund Mus ftrengen Zügen, marmorharten; Des Priors Untlit, leuchtend rund, Scheint ein geschmorter Rosengarten; Trefflich gedeiht ihm Widerstand, Bu eng wird jährlich fein Bewand, Derdaulicher ift's jedem Magen Bergleid bereiten, als ertragen. hartwig, der Prior, fam geritten Des Weas in seiner Trenen Mitten; Er nahm ein frommes Thier gum Reiten. forttrippelte in furgem Daf der Rappe faft flöfterlichen Gangs, als flappe Die Kutt' an feine Bein' im Schreiten. Das schwarze fell ift blank gestriegelt, Der Schweif in Rollen anfgeschniegelt, Die Croupe voll, wie Polfter breit, Der Leib fo rund; auch ihm gedeiht Der Klofterzebend und daneben Ein innerlich, beschanlich Leben. Etwas versvätet hat das Meffer Den Cölibat ibm aufgezwungen,

Drum ift fein Bals fo feift gedrungen, Wohlt giemt' er einem Streithenast beffer. Mur Angewöhnung scheint's von früher, Doch wurmt's den Reiter in der Kutte, Wenn fie begegnen einer Stute, Sold laut unflösterlich Bewieber! So fromm und fanft das Röflein icheint, Mitunter hat's Lai'nbrüdertücke, Es schnappt nach euch, bevor ihr's meint, Und ichlägt, wie tändelnd, hinterrücke. Dem Röflein ward, wie dem Novigen, Des Nackens Lockenpracht verschnitten, Ein fteifer Kamm nur blieb inmitten Baarsträubend statt der Mähne fiten. Das Schöpflein zwischen beiden Ohren Ist alatt und reinlich abaeschoren; Ihr fucht beinah nach der Confur. Manierlich ichreitet auf der flur Sein Buf mit weißen feffelflocken, Es mahnt wie Schuhe mit blanken Socken; Braft auf der Trift der Klosterrappe, Ziehn icon die Bauern fern die Kappe. Bent find die fliegen unerträglich, Doch aufgebunden ift fein Wedel, Er wehrt sie mit dem Ohr beweglich Und ftampft und ichüttelt Leib und Schadel. Der Prior hat bei dem Gefecht Die Biigel dreimal ichon verloren, Drum blickt er jetzt gang ichulgerecht Mur ftarr dem Gaule durch die Ohren. Sie find am Ziel, nun ftieg er ab, Wigand die Band ihm helfend gab, Unfschnanbt der Rappe leicht und heiter, Wie nach gesungnem Chor fein Reiter.

Wigand hat still belauscht einmal Des Priors Unge beim Pofal: Das ichwamm in aar fo feligem Schimmer. In luftern finnlichem Behagen. Ein Bimmel ichien darin gu tagen; Des Blickes deuft Wigand noch immer. Er nickt den Monchen frohen Gruß Und führt fie an des Weinbergs fuß, Da reicht er jedem freundlich dar Ein Körblein und ein frummes Meffer Und reiht fie ein der Wingerschaar; Den Drior doch bedeuft er beffer. Er nimmt ihm ab den Monchstalar, Reicht ihm den Stab, fich drauf gu biiden, Legt ihm die Bütte auf den Rücken: "Ihr traat dabeim die schwerste Birde. Ench giemt der Winger erfte Würde." Der Prior maat fein Widerstreben, Der Bergog lächelnd fteht daneben.

Im fuß des Weinbergs steht verdutt Der Prior noch, sein Auge stutt, Er sieht so steil den Verg sich heben Und nichts als Reben über Reben; Er senfzt und blickt empor, empor, Sein Geist im Schanen sich verlor: "Welch thöricht und verkehrtes Wesen Don unten nur nach auswärts lesen! Es ließe Vessires sich ersunen: Wie wär's, von oben zu beginnen?" Indes er sinnt, fühlt er ein Drücken Schwer, immer schwere auf dem Rücken; Die Vitte füllten ihm mit Crauben Die Vrücker und die Dirnen voll;

Es ift ein emfia, frohlich Klauben, Es ift ein reicher Rebengoll! Jetzt geht's zu Berg, daß er die Biitte Im Kelterhaus gur Kufe ichütte; Durch Steingeröll' welch schlimme Bahn! Das ift ein Klettern, Schnauben, Klimmen, Im Schweiß des Ungefichts ein Schwimmen Den langen, fteilen Berg binan! Jett ift er da, fast felber fallend Mit seinen Tranben in die Kufen; Doch hält er stannend auf den Stufen. Und freude glangt, fein Baupt umwallend, Er fieht dort feine Mitpropheten, Im Bottich tangend, Tranben treten. Ein Pater Schreitet fein bedächtlich, Uls ging's zur Bora mitternächtlich; Der frater Gartner stampft, als trete Er frische Schollen fest in Beete: Der Pförtner langfam ichleicht, als ichelle Ein fremder harrend an der Schwelle; Der Abbas dreht fich feierlich um, Als spräch' er das Dominus vobiscum; Zwei junge Klerifer fich schwenken Beschmeidig wie im Steirertang, Ihr Ung' umquillt ein feuchter Blang, Sie mogen früh'rer Tage denfen. Mur Einer steht, das Baupt gesenkt, Bewegungslos, in sich verloren, Er hat nicht Ungen, icheint's, nicht Ohren; Der Büchermaler ift's; er deuft Der Bibel, die er hat zu malen, Und drin des erften Initialen, Der Eva stets, des siifen Weibes, Der runden Brüftlein, des weißen Leibes;

Da klatscht Herr Wigand in die Hand, Unssauchzt es durch der Töne Leiter, Der Frater hat sich jäh ermannt Und tanzt mit seiner Eva weiter.

Belauschte Wigand noch einmal Des Priors Auge beim Pokal, Nicht fand er mehr ans frühern Cagen Das lüftern finnliche Behagen. Will jest des Priors Blick sich senken Jum Becherspiegel, muß er denken Des Winzers auch in dürftiger hütte, Des steilen Bergs, der schweren Bütte.

## Kelterfpruch.

Sie sitzen noch im Frei'n und trinken. Die Sonne will zur Reige sinken, Das Weinland knistert welk zum Grunde, Die Becher hallen in der Aunde. Aithart, der Sänger, hob den Pokalt "Ich lied' im Wein die tiese Klarheit, Die reine, doch verklärte Wahrheit! Rings Erd' und himmel, höh'n und Chal, Mein eigen Ang' und Angesicht Zeigt mir sein Spiegel, tren und rein, Aur in verklärtem, goldnem Licht!

Rudwin, der Abt, das Keldiglas hebt:
"Ich lieb' im Wein das Körperlose,
Die unsichtbare, mystische Rose,
Den Geist, der über fluthen schwebt,
Den Duft, der aus dem Borne strebt,

Ungreifbar und untrennbar and, Das Ewige im slücht'gen Hauch! So wird der Freudenbecher wohl Mir eines heil'gern Kelchs Symbol."

fürst Otto hebt den Goldpokal:
"Ich lieb' im Wein die frendengluth,
Ich lieb' im Kelch die treue Kut,
Das schöne Maß dem wilden Strahl;
Mir gilt nur Wein und Kelch beisammen,
Im goldnen Hort die goldnen flammen!
Mich mahnt's an ein befriedet Cand,
Don mildem Kronenreif umspannt."

Pfaff Wigand hebt das Blas mit Weine, Leert's und zerschmettert's dann am Steine: "27icht ein Befaß, fo leicht in Scherben, Mir gilt, was nimmer zu verderben! 3ch lieb' im Wein ein ganges Leben, Den jungen Moft, die alten Reben : Im flaren Born erfenn' ich drum Der Menschheit heiligst Symbolum. Uns jeder Ranke jener Stabe Spinnt fich ein leifer fenerfaden, Still feimend auf verborgnen Pfaden, Zurud gu Moah's erfter Rebe, Und von dem Geift, den er getrunken, Sprüht noch in unf'rem Kelch ein funten. Es geht ein tief geheimes Band Dom grünen Schöfling, der fich wiegt Um Rebspalier der Kellerwand, hinab gum Goldborn, der gebaunt Tief in der dunklen Wölbung liegt; Wenn Blüthendrang die Sproffen fpuren, Muß and der alte Born fich rühren;

3hr fühlt die Beifterboten fliegen Uns Uhnengrüften gn Enfelwiegen. Wir beimsen jett den jungen ein, Doch mundet nus nur alter Wein! Was ihr fo hoch an diefem preift, Die Kraft nud Milde, Blut und Geift, Das Alles träat icon, euch zu Croft, In fich der innae, trübe Moft. Das aber ift des Weines Urt: Wenn ihr ins Grab die Rebe scharrt, Sie wird im Seng doch auferstehn, Mit frischem Aug' ins Licht gu späh'n; Und ob ihr um den frnchtbaum leife Nach welfcher Urt empor fie windet, Ob ihr fie fest nach deutscher Weise Un niedre, ichnode Stocke bindet, Doch nur nach eigenem Behagen Wird fie die nenen Ranken ichlagen. Wenn ihr die frucht habgierig brecht Und ibr gu Leibe gebt mit Meffern, Dabei end in die finger ftecht, Und euer Blut den Moft will mäffern; Und wenn ihr dann den füßen Ranb Mit euren morfden Knütteln fclagt, Mit füßen tretet, Koth und Stanb Binein von euren Dfaden tragt, Ihn ichandet's nicht! Ein fenrig Gahren Wird des Unreinen ihn erwehren; hat er's im Berbst nicht gang vollbracht, Wird's nen vom Lengstrahl angefacht! Micht ruht das edle Forngewitter, Bis er den Stanb, das Blut, die Splitter, Die Erdentheile von fich warf, Und, was er fein foll, werden darf:

Klarheit und Milde, Geift und Licht, Der Menschheit lauterstes Symbol!". Die Gäste lauschen dem Bericht Und fragen sich: "Was meint er wohl?"—

Bu Thal fteigt Wigand, bis er schwand Im Dörflein an der Kirchhofwand. Klimmt wieder zu den Gaften frifch, Schwer den Calar von reichem Boll, Und schüttet vor fie auf den Cifch Den Schurg, von Codtenschädeln voll. "Was schreckt ihr vor so schlichten Wesen? Es find ja nur die leeren Treftern Don einem größern, reichern Lefen; Zermalmte Beeren, drin noch geftern Diefelbe flamme fich geklärt, Die in den goldnen Reben gährt! O daß fie all' nach Rebenbranch Die Gluth gn Licht geläntert anch Und jeden heiligen Sonnenfunken Undächtig still in fich getrunken; Ihr Born ichon quölle hell und rein Im Kelch, den jede Lippe fofte! Moch mard er nicht zu klarem Wein, Moch ift's die Zeit der trüben Mofte; Moch focht es, gahrend auszuscheiden Den Stanb, das Blut, die Schmach, die Leiden! Ihr aber follt im ärmften Leben Bewahren tren die Urt der Reben! Doch was die Lebenden nicht wagen, Das follen ench die Todten fagen." Er faßt und wirft den Berg hinnnter Die Schädel, einen nach dem andern: Die Einen follern im Sprunge munter,

Die Undern träge tanmelnd mandern, Und rollende Knochenbälle blinfen Bier, dort, gur Rechten und gur Linken. So viel der Köpfe, so viel der Wege! Und jeder tritt fich felbit die Steae. Mach eigner Wahl, in freiem ,flug! Ein Schädel bleibt im Weinberg liegen; Ihm dünft' es einst wohl Zieles a'nna. Bennf gn Schlürfen in vollem Jug, In Sinnenluft fich froh gu wiegen. Ein Undrer fiel gu deinen füßen, O fürft, der Stanb den Stanb gu füffen: Ehrsucht und Knechtsinn im Dereine, Stanb fliegt ja bober als Quadersteine. Ei, por der iconen Wingerdirne Meiat jener die aglante Stirne! So lieblich girrt die Liebestanbe, Daß Jeder gern am Ziel fich glanbe. Ein Schock von Schädeln rollt in Gile Thalab dort in des Dörfleins Zeile; Der Eine läuft gur Krämerlade: Ihm pflaftre Gold die Erdenpfade: Ein Undrer halt am Kirchenchor, Will nicht allein die Irrfahrt magen, Der Pfaff foll ihm die Leuchte tragen. Boho, dem Waffenschmied ins Chor Springt jener ungestümen Oralles! Ihm soll das Schwert erringen Alles. Ein Schädel fturgt in Donanwellen; Im Abarund fang's wie frifde Quellen, Die Schwermut laufchte des Gefanges Und tancht zur fluth des Unterganges. Ein Knochenhanpt blieb vor uns liegen Im Gras, - fo lag es einft auch gerne,

Säßt über sich die Wolfen fliegen, Säßt neben sich die Blumen wiegen Und starrt hohlängig in die Sterne."

"Mich aber will es fast gemahnen, Der Eine fei auf anten Bahnen, Weil er fein Banyt aufs Ewige lenft Und nur mit Licht die Wimpern tränft! Das Brann der ewigen Nacht entriff Dem Schöpfer felbit der finfternif Den Unaftidrei einft: Es werde Licht! So rief, verfallen dem Bericht In eigner Bruft, vom Sündgeschlecht Der erfte Sünder: Es werde Recht! Wie vom Beginn gum Weltenende Der himmel eins und ewig bleibt. Ob auch die Zeit darüber treibt Bewölf und Dünfte, Macht und Brande; Wie eins und emig bleibt die Erde, fest rubend in granitner Defte. Ob fie auch wechselt frucht und Beerde, Jahrszeiten und viel bunte Bafte; Wie eins und ewig bleibt das Meer Im wallenden Korallenbette. In Ebb' und Springfluth, Sturm und Glätte, Don flotten oder Trümmern ichwer. So bleibt and eins und ungeschwächt Ein ewig Butes, ewig' Wahres, Ein Beiliges, allen Seelen Klares, Ein ungerftorbar ewig Recht, Das feine Menschensatzung wende, Dom Weltbeginn jum Weltenende! Un dem Unwandelbaren gleiten Dorniber wechselnd Dolfer und Zeiten;

Doch aufrecht von Geschlecht ju Geschlecht, In fünft'gen, in vergang'nen Sonnen, Ragt als ein heiliger Baum das Recht; Uns feinem Marke fprinat ein Bronnen. Was Priefter lehrten, Seher fangen, Die ehernen Cafeln der Gefete Sind nur Gefäße, aufzufangen Den Schanm des Quells, der Durftige letze. Die Schalen wechseln, doch die Quelle Wird eine und dieselbe fliegen, Mag sie in hohle hand die Welle, In Urnen oder Kelche gießen. Kämpft um Befäße ener Sorn, Derschüttet ihr gar leicht den Born! - Cebendig raufcht durch alle Tage Die Deutung jener Orientsage: Begraben ward in felfengrund Der erfte Menich, von Eden fern, Derschloffen in des Codten Mund Sag eines fruchtbaums fleiner Kern; Doch feimend muchs er aus den Lippen, Sentt in das Berg die fafern tief, Drang frisch jum Lichte, das ihn rief, Sich flammernd in der Erde Rippen, Rang in die Wolfen auf und hält Auf seinen Alesten empor die Welt; Die Wurgeln ihm die Meere tranfen, Die Wipfel in die Sterne leufen, Westhauch und Sturm im Laube ringen, Da fäuselt's wie harfen, raffelt's wie Klingen, Und wollt ihr laufden tren und echt, Bort ihr's wohl rauschen: "Es werde Recht!"

# Inhalt.

# Nibelungen im frack.

| Seite                             | Seite                               |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Widmung 7                         | Der berühmte Chevalier von Poll=    |  |
| Ein Stud Exposition, Invocation   | nit am Merfeburger Bofe . 43        |  |
| nebst etlichen Episoden 10        | Etwas von dem alten Riefen          |  |
| Don einer feder, einem Schwerte   | Einheer 47                          |  |
| und einer 21gt; nebenbei et=      | Der Bergog besiegt die Bydra der    |  |
| was von der Menschenhand 21       | Rebellion 50                        |  |
| Intermezzo als Urabeste 30        | Der Bergog bereift feine Staaten 54 |  |
| Wie der Merjeburger hofpoet       | Bier wird Spielzeng verfertiget. 58 |  |
| gesungen haben würde 32           | Eine Difion. Die Saiten flingen     |  |
| Der Bergog bestellt fein Zeughaus | aus 62                              |  |
| und wirbt fein Beer 35            | Unhang. Bur Derftandigung 69        |  |
| Der Bergog meint die Barmonie     | Unmerfungen 75                      |  |
| 311 finden 39                     |                                     |  |
|                                   |                                     |  |
|                                   |                                     |  |
| A                                 |                                     |  |
| Pfaff vom Kahlenberg.             |                                     |  |
| Widming 81                        | Die Joppe 139                       |  |
| Dorspiel 85                       | Ein Lied, dasihn nicht nennt 145    |  |
| Mithart.                          | Derföhnung 151                      |  |
| Lenzfeier aller Seelen 97         | Otto.                               |  |
| Das erste Veildzen 100            | Die Sendung 165                     |  |
| Bauernkrieg:                      | Johannisminne 170                   |  |
| Mithart ein Prediger 109          | Eine Gebirgsreise:                  |  |
| Ein ländliches fest 116           | Reuberg 177                         |  |
| List gegen List 124               | Ein festspiel 185                   |  |
|                                   |                                     |  |

| Seite                             | Seite              |
|-----------------------------------|--------------------|
| Alpengeister 202                  | Im Pfarrhause:     |
| Eine Bauernhochzeit 208           | Nachtgedanken 270  |
| Zwei Craumer 214                  | Die nene fahne 273 |
| herzogsstuhl und fürstenstein 226 | Hoher Besuch 278   |
| Wigand,                           | Ein Sterbender 284 |
| Beimfehr und Einzug:              | Ein Wingerfest:    |
| Donaufahrt 243                    | herbstgefühle 291  |
| Die fürstenburg 253               | Weinlese 295       |
| Kirdweihe 263                     | Relterspruch 304   |











